







## Unmerkungen für die Besißer des ersten Bandes Dieser Memoiren.

1) Der Verfasser und die Verlagshandlung haben für gut gefunden, den Titel dieses Werks in etwas abzuändern, und finden sich deshalb diesem zten Bande auch für den isten Band neue Titel angeheftet. Die respectiven Besiser des isten Bandes werden solche diesem Bande auch in Ordnung vorsesen lassen.

2) Diesem 2ten Bande sind die zum isten Bande noch gehörigen benden Charten bengefügt. — Im Fall der Besißer des isten Bandes diesen will binden lassen, wird der Buchbinder diese zwen Charten also mit zum isten Bande

nehmen.

3) Diejenigen, welche ben isten Band ohne bie Charten und Plane gekauft haben, erhalten ben 2ten Band ungeheftet, jedoch auch mit einem

neuen Titel für den ersten Band.

4) Der Preis der ersten benden Bande mit den dazu gehörigen 4 Charten und Planen ist 6 Thr. 12 Gr., und ohne die Charten für bende Bande 5 Thr. oder einzeln für den isten 4 Thr. und den 2ten 2 Thr. 12 Gr. (ohne Charten für den 1sten 2 Thr. 12 Gr. und für den 2ten gleicher Preis.)

5) Der zie Band dieses Werks erscheint Anfang August d. J., zu demselben gehoren keine Char-

ten und Plane.

Amfterdam und Leipzig, D. DR. 1809.

Runft- und Induftrie. Comptoir,

## Memoiren

a u t

## Geschichte des preußischen Staats

unter

ben Regierungen Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III.

n o m

bem Obristen von Massenbach, Generalquartiermeister Lieutenant und Ritter des Berdienst, Ordens.

3 meiter Band.

Am fterbam, im Berlage des Runft, und Induftrie: Comptoirs
1809.



A n

den General = Feldmarschall

von Möllendorf.

Seit fünf und zwanzig Jahren habe ich Emr. Excelleng Beweise meiner Berehrung gegeben; sie grundete sich auf Ihren Heroismus im Kriege und auf Ihre Humanitat im Frieden. Die Geschichte ber Schlachten bei Leuthen und Torgau und bes Gefechtes bei Burgersdorf übergiebt Ihren Namen der Unsterblichkeit. Die Milde, mit welcher Sie den Burger und den Goldaten, im Frieden wie im Kriege, behandels ten, erwark Ihnen die Liebe und Achtung Ihrer Zeitgenoffen. Der namliche Muth, mit welchem Sie in den merkwurdigen Sagen des Monats December 1805 auf dem königlichen Schlosse zu Berlin sprachen, war mir ein Beweis, daß Sie den Beift ber Zeit kannten und die Lage Preußens aus dem einzig wahren Gesichtspunkte betrachteten.

So herrlich, so weit umfassend, wie in den Tagen des verhängnißvollen Decembers 1805, ist Ihr Blick im Laufe des Feldzuses 1794 nicht gewesen. Zwar eröffneten Sie die kriegerische Scene durch ein Masnöbre, welches des Beifalls der Kriegsvers

ständigen würdig ist. Zwar thaten Sie alles, was in Ihrer Macht stand, die nachtheiligen Folgen des Haager Traktats zu verhuten; und Ihr ben bevollmächtigten Ministern ber Seemachte übergebenes Memoire enthalt Ansichten, deren Richtigkeit von Jedermann anerkannt werden muß. Aber dennoch verloren Sie den Frontal-Angriff, dem Sie im Monat August zu begegnen hatten, und bem Sie begegnen konnten, aus dem Auge und hefteten Ihre Blicke auf die Diversion, welche uns der Feind im Rucken, namlich in bem neuerdings erworbenen Gudpreußen, machte. Alle Ihre Aufmerksamkeit richte= ten Sie auf die Bzura und Weichsel; Sie mußten sie auf die Mosel heften und dem Konige überlassen, die Insurrektion zu dam= pfen. Allerdings war es schwer, die Frage zu beantworten: ob, nachdem auch in Sudpreußen die Flamme des Krieges ausgebro= chen war, eine Offensive unternommen, und ob die in den Boghesen wirklich begonnene fortgesetzt werden sollte? Verfolgten Em. Excellenz die Bahn des Sieges, welche Sie eröffnet hatten; verwickelten Sie sich

in weit aussehende Operationen im Elsaß oder in Lothringen, und trat nun der Fall ein, daß die Ihrer Vorsorge anvertraute Armee von diesem Kriegsschauplaß abgeru= fen werden mußte, um an den Ufern der Oder ihren vaterlandischen Heerd zu verthei= digen; wie war es möglich, die Armee aus diesen Verwickelungen heraus zu winden? Ward der glücklich angefangene Offensiv= Krieg nicht fortgesett; verweilte die Urmee in den Stellungen bei Trippstadt, beim Johanniskreuz auf dem Schänzel; so erreichte der Feind seine Absicht: durch die Insur= rektion in Polen unsere Thatkraft zu lähmene und die Armee, auf deren Beistand die Koa= lition vorzüglich gerechnet hatte, in die gefahrvollste Lage zu versetzen, in welche eine Armee nur immer versetzt werden kann, namlich in eine Lage, die weder offensio noch de= fensiv war.

In dieser Lage befand sich die Armee in den ersten Tagen des Junius 1794.

Ihr Feldherrn. Blick sagte Ihnen, daß diese Lage hächst mißlich ware; die Po-litik der Seemachte erlaubte Ihnen nicht,

1 (a) (b)

einen Schritt vorwärts zu thun, und Ihre Fahnen an den Ufern der Saar und auf den Wällen von Saarlouis aufzupflanzen.

Wenn die Politik Ihnen nicht erlaubte, einen Schritt vorwärts zu thun; so erlaubte sie Ihnen auch nicht, eine retro= grade Bewegung zu machen, die Armee aus dem Gebirge heraus zu ziehen und Stellun= gen zu verlassen, in welchen wir nothwendig geschlagen werden mußten, wenn der Feind offensive ging. Denn, indem Sie biesen Rückschritt machten, sagten Sie der Welt, daß Sie Berzicht leisteten auf eine Offen= sive, die nach Ihrer eigenen Ansicht allein im Stande war, die dsterreichschen Nieder= lande zu retten und Holland keiner Gefahr preis zu geben. Der Rückschritt im Gebir= ge zog den Rückschritt in der Ebene des Diheins nach sich. Der Erbpring zu Ho= henlohe mußte die Ufer des Spenerbachs verlassen; dann ward aber der rechte Flügel der Oesterreicher entklößt, und mit welcher Begierde wurden diese eine solche Gelegenheit ergriffen haben, Deutschland und Eng= land mit ihren Klagen anzufüllen?

Em. Excellenz haben ben Berjog von Braunschweig nie geliebt. Er war Mit Lå= ein Gegenstand Ihrer Eifersucht. cheln sahen Sie auf mich herab, als ich im Januar 1794, in Gegenwart des Konigs, in den merkwürdigen Tagen bei Weißenburg der geäußerten Weisheit des Herzogs meine Bewunderung zollte. Sie wunschten, des Herzogs Nachfolger zu senn und ahndeten nicht, in welche gefahrvolle Lage Sie schon in den ersten Monaten Ihres Oberbefehls verset werden wurden. Sie kannten ben Geist der Roalitions= Kriege nicht, in wel= chen selbst das größte Talent scheitern muß, weil es das Ganze nicht leiten kann. Sie kannten nur den koniglichen Feldherrn Friedrich, der sich mit Adlersschwingen zur Freiheit empor hob. Diese Kraft lag nicht in den Verhaltnissen, in welchen Sie verstrickt waren. Sie mußten dem Zufalle überlassen, was Sie nicht durch eigene Rraft herbeiführen konnten. Sie mußten der Hoffnung Raum geben, irgend ein Um= stand werde eintreten, der das Migliche Ih= ver Lage auf eine vortheilhafte Art veranbern konnte.

Schon um diese Zeit war die Ginheit, wo nicht in der ganzen Staatsverwaltung, doch in der Verwaltung des Kriegswesens, in die Berathschlagungen des Feindes zu= rückgekehrt, und der große Kopf, der diese Berathschlagungen leitete, benußte die Zeit, die wir durch die polyarchische Verwaltung unserer Angelegenheiten vergeudeten, auf ei= ne meisterhafte Urt. Die franzosische Rheinund Boghesen = Armeen erhielten Befehl, auf den Angriff zu gehen. Ueberall wurden wir in unsern weitlauftigen Stellungen ange= griffen, und überall überwältigt. Wir er= litten einen nahmhaften Berluft. 3um er= stenmal in diesem Kriege verloren wir schwe= res Geschüß. Diese Trophaen wurden un= ter Siegesgepränge nach Paris gebracht und zur offentlichen Schau ausgestellt. In ben Schlachten bei Pirmasens und Kaiserslautern hatte die preußische Taktik obgesiegt. Jest war sie besiegt worden!

Der Feind, mit den im Gebirge errungenen Vortheilen zufrieden, verfolgte uns nicht. Wir euheten nun — nicht auf Lorsbeerzweigen und eroberten Fahnen; — aber wir ruheten. Es war, als wenn es nicht Krieg ware. Selten sahen wir Patrullen des Feindes; wir konnten uns nicht an Gestahren gewöhnen, deren täglicher Anblick den kriegerischen Geist weckt und ihm Nahrung giebt, weil selten — ein Pistolenschuß siel. Wir hatten nicht die Pyrenäen und Alpen überstiegen; wir hatten keine Schlacht bei Kanna gewonnen; doch lebten wir in Capua. Wir hatten uns wie häuslich niedergelassen.

So unentschieden, wie am Rhein, nicht so genußreich war die Lage der südpreußischen Armee. Die waldigten Gegenden der Piliza und Bzura sind minder reizend, als die schönen Sbenen der Pfalz und die mit Weinzreben bepflanzten User des majestätsvollen Rheins. — Doch bald entschied der Sieg für den König. Vereinigt mit einer Zeezres-Abtheilung der russischen Kaiserin schlug Friedrich Wilhelm II. den tapfern und edeln Sarmaten, Thaddaus Kosziusko, auf das Haupt; und wurde dieser Sieg ver-

felge: fo war bie Ernberung ber Sauerfabe ber Cobieffi feine unmittelbare Reite.

Sett mußen die Unrhönigkeit, in roeld, wie an der Nabe und Pfrieu errianfen ing ern, ihr Ende erreichen; unstern Kaneraden der Singer der Egyptoein, mustern von unt wirdels untern.

Burmahr! Es fehlte nicht an Geleger heit! Die Frinde nahmen Pellingen un Erier und ihre großen Wifchten legen er

Wir mußem der Sieberdunde; int enterfun der aufen der betreit, int ereitem bei Sieberdunde und "Deliant, neuen mit der Sieberdunde und "Deliant, neuen alle den sieber der Sieberdunde der Sie

Krieges die Gefibe ber Mosel, des Rheins, der Maas und der Pffef mit eben dem gemialischen Blick überlah, mit welchem er in den Tagen des Frieden auf dem Ebennen von Tempelhof und Schöneberg den Legionen die Bahn vorzeichnete, auf welcher Siegerkämpft und Ruhm erwoeden wird; Einem Feldherrn, sage ich, dueste micht mehr gesagt werden, als gesagt worden ist, die Festhaltung der Wosel und dem Marsch nach dem Riederrhein für das einzige Mittel zu halteil, seiner Ruhnt, die Glorie der Urmee, und sein Baterland aus dem Sturm zu retten, der über unsern Haupten tobte.

Von einer gefährlichen Krankheit niebergeworfen, arbeitete ber thatige Geist bes Erbprinzen zu hohentohe an den Borbeteitungen zu der Ausführung eines Entwurfes, der die Tendenz hatte, Deutschland zu retten. Der crleuchtete Fürst bediente sich meiner, als eines Wertzenges, diese Angelegenheit Preußens, Deutschlands, Europens in Erenznach und in Schwezingen zur Sprache zu bringen. Mit Kalte empfingen mich Em. Ercellenz, als ich das erstemal in dieser Angelegenheit nach Creuzuach gekommen war, und ben bsterreichischen Obristen Fleischer ben Ihnen einführen wollte, einen Mann, welchen ber Herzog Albert zu Ihnen sandte, um Rucksprache zu nehmen, was nun geschehen musse, damit die Mosel und Die Gemeinschaft mit Luxemburg nicht ver-

loren gehen mochten.

Es gluckte mir, Em. Ercellenz Ral: te in Warme zu verwandeln, und Sie für Diese 3dee zu gewinnen. Unter vier Augen haben Em. Excellent die Ansicht ber Dinge, welche ich Ihnen vorzulegen die Ehre gehabt, genehmiget und meinen redlichen Bemühungen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es war ein glücklicher Augenblick für mich; ich glaubte nicht zwecklos gelebt zu haben, und betrachtete mich in diesem hochwichtigen Moment nicht bloß als ben Abgeordneten eines Generals, der ein Seitenkorps anführt; sondern als den Abgeordneten Deutschlands und Preußens, zweier Staaten, beren politisches Daseyn von

erdrücken konnten, und dessen Emporwachsen wir nun selbst begünstigten.

Wir konnten Mastricht; wir konnten Holland; wir konnten Deutschland; Wir kaben es selbst konnten wir retten. — Wir haben es nicht gethan! Wir hatten die Geschichte des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts vergessen; oder vielwehr, wir hatten ihren Geist nie gekannt. Wir konnten uns von keiner großen Idee leiten lassen. Und des-wegen besaßen wir auch nicht mehr die Ch-wenkühnheit, die uns ehemals beseelt hatte.

Waren die Unterhandlungen im Sommer 1794 mit dem Bewöhlsen des Königs ansgeknüpft, und glaubte man, durch Schonung des Feindes zu einem ehrenvollen Frieden zu gelangen; so mußte ich nicht bevollmächtigt werden, dem Erbprinzen zu Johenlohe den Befehl zu bringen, die Ruhe zu stören und den Krieg zu ernenern. Es war graufam, diese mit Blut gefärbte Sandkörner in die Augen unserer Bundesgenossen zu streuen, damit sie nicht entdecken sollten, daß wir an einem Winkelfrieden arbeiteten.

Wurden diese Unterhandlungen ohne Bewußtsenn des Staatschefs angeknüpft; so ist es nicht zu leugnen, daß die Souverainität des Königs angetastet worden ist.

Cw. Excellenz sahen Ihr Baterland in einen unglücksvollen Krieg verslochten. Der Staatschef hatte nicht die Kraft, die Fesseln zu zerbrechen, welche ihn in diesen Kampf hinein gezogen hatten, und ihn darin fest hielten. Ew. Excellenz wollten diese Bande zerreißen; aber, indem Sie nur Preuße waren, verloren Sie Deutschland aus Ihrem Auge.

lands oder zogen ihn vielmehr schnell herbeis weil Sie Holland nicht retteten. Aber der Untergang Deutschlands zog den Untergang Preußens nach sich, und so hat Ihr Patriotismus im Jahr 1794 die Katastrophe des Jahres 1806 vorbereitet. Der ist kein Patriotismus und Kosmopolitismus stehen in einer unzertrennbaren Verbindung.

1794 beurtheile, wird sie auch die Nachtvelt
11. Band. († †)

beurtheilen. Mir ist es, als vernähme ich schon die Stimme dieses strengen Richters.

Bollten Em. Excellenz ben Frieden Preußens und Frankreichs herbei füh= ren; so mußten Sie allen Ihren Einfluß anwenden, auch das Bundniß Preußens und Frankreichs zu Stande zu bringen, und bann mußten Sie die Bemuhungen berjenigen unterstüßen; welche die strategischen Einrichtungen des bstlichen Kriegstheaters in Vorschlag brachten. Nachdem Sie sich einmal durch Ihren Frieden mit Frankreich dem Staatschef an die Seite gesetzt hatten, mußten Sie nicht Gouverneur von Berlin, nicht Generalfeldmarschall, Preu-Bens Konnetable mußten Sie senn. 218 Hardenbergs Anglomanie den verberbungsvollen Krieg, bessen Flammen er in Basel selbst geloscht hatte, aufs neue entzunden wollte; mußten Sie im December des Jahrs 1805 mit aller Hoheit Ihrer Würde und mit aller Energie Ihres Charakters vor den König treten, der Wahr= heit liebt und nie einer Stube bedurfte. um bie selbst erkannte Wahrheit zur Ausführung zu bringen. Mit der Freimüthigkeit eines unter den Waffen grau gewordenen Mannes mußten Sie dem Konige sagen:

Maj. sind nicht im Stande, "gegen: Rapoleon aufzutreten. Die mos "ralische und die physische Kraft fehlt Ihnen. Einen Zweikampf konnen Gie beste= "hen; eine Schlacht konnen Sie liefern; "aber feinen Rrieg fonnen Gie fub-"ren. Dem Ungefähr einer Schlacht wol Alen Sie die Schopfung Friedrichs II., "und das Wohl Ihres Wolfes und die po-"litische Existenz Ihrer Familie andertrauen? "- Wer Ewr. Majestat Dazu rathen kann, "ift nicht Ihr treuer Knecht. Ich stehe am "Rande des Grabes, und mochte mit Cha "ren in die Gruft sinken. — Ich rathe Ewr. 3, Majestat zum Bundnig mit dem Manne, der "Ihnen Franken und Hannover giebt. Ich "rathe jum Krieg gegen England, jum Krieg gegen Schweden, zum Krieg gegen Rußland. Der Mensch Alexander kann Ihr Freund "senn; der Staatschef Alexander ist Ihr "Feind." .... 190 bun Mag.

Diese Ansicht ber Dinge lag in Ihrer Seele; sie lag anch in der Seele des Herzogs von Braunschweig. Aber weder Sie, noch der Herzog haben den Muth gehabt, Ihre Neberzengungen vor dem Throne auszussprechen. Und deswegen haben Sie zwar Phocions Alter, aber nicht seinen Ruhm ersreicht. Denn Phocion rieth zum Frieden mit dem Helden der Macedonier, und ging selbst als Gesandter zu ihm, um, durch Klugsheit, ein hartes Schicksal von seinem Vater-lande abzuwenden. Phocions Tugend werkte die Bewunderung des Helden und Althen blieb frei.

Indem ich Ewr. Excellenz alle diese Wahrlich nicht meis ne Absicht, einen am Rand des Grabes stehens den Greis zu kränken. Ich schreibe die Ges schichte einer Zeit, zum Unterricht der Zeitges nossen und der Nachwelt. Die Montess quieux und Sibbons haben den Unters gang der Romerwelt aus allgemeinen Ursachen erklärt; ich, der ich mich jenen großen Schrifts stellern nicht an die Seite seßen will, erkläre Preußens Verfall aus den Charakteren der Manner, welche auf die Leitung der Staatsangelegenheiten Einfluß, gehabt haben, und
aus der fehlerhaften Organisation der Staatsgeschäfte. Es gab keinen Vereinigungspunkt
der Politik und des Krieges. Daher schloß der Minister Haugwiß mit den Seemachten einen Traktat, der nicht auf den Grundsäßen der Strategie beruhte, und Ew. Excellenz
führten einen Feldzug, von welchem die Seemächte glaubten, daß er ihrem Interesse nicht entspräche. Also, nicht um Ew. Excellenz
zu beleidigen, sondern um zu zeigen, worauf es eigentlich bei der neuen Organisation des Staates ankomme, habe ich diese wichtige Angelegenheit zur Sprache gebracht.

Frühe schon betrachteten Em. Excets tenz Napoleon als ein Werkzeug der Vors sehung, wie die Alexander, die Casar, die Karl, die Otto Werkzeuge der Vorses hung gewesen sind. Aber Sie hatten nicht den Muth, diese Wahrheit unter dem Baldachin des Thrones mit aller Energie der Ueberzeugung zu verkündigen. Und weil in dieser letzten Zeit kein Mann mit reinem, offenem Herzen, mit hellem Geist und unbe-

fangenen Augen dem Konige sich nahern, und Ihm die stille Quelle der Wahrheit im dunkeln Schutte des Jrrthums entdecken durfte; weil jeder, der sich dem Konige nahen wollte, der Exaltation und des Demokratismus beschuldigt ward; so ist der König, so ist das geliebte Vaterland, so sind wir alle untergegangen! Es ist möglich, daß Rapoleon die Vollendung seiner Schöpfung nicht erlebt. Er scheuet, im Getummel der Schlacht, keine Gefahr. Wie Gustab Adolph kann auch Napoleon erblaßt in die Arme des Todes sinken. Aber ein weiter Orenstierna wird seine Plane verfolgen und einen vollkommenern gesellschaft= lichen Zustand herbei führen. Denn ein solcher Zustand muß das Resultat dieses Krieges senn; oder es giebt — keinen Gott. Wie konnte Gott zugeben, daß in seiner Schöpfung so gehauset wurde, wenn aus Diesem Chaos nicht reinere Sitten, gefälli= gere Formen, weisere Gesetze, kraftvollere Berfassungen hervortraten? Die Verbindung des Konigs von Preußen mit Frankreichs Kaiser wurde in dem nördlichen Europa diesen vollkommenern Zustand von beinahe dreißig Millionen Menschen früher herbei geführt haben, als er jest eintreten
kann. Nach dem Baseler Frieden mußte
Deutschland eine andere Verfassung erhalten.
Preußen, in Verbindung mit Frankreich,
konnte diese neue germanische Konstitution
gründen. Weil wir Kraftlosen uns dem unaushaltsam sortrollenden Raddes Weltgeschicks
entgegen stämmen, weil wir uns mit den
Fürsten des nördlichen und westlichen Deutschlands nicht auf eine humane Art verbinden,
weil wir Großbrittanzens See-Despotismus nicht bekämpsen wollten, haben wir
das Glück von Millionen zertreten. —

Dieser Schuld klagt uns der Genius der Menschheit an! Der unglückliche Frieden zu Tilsit hat die Dinge so gestaltet, daß im Norden von Europa eine zweite Revolution erfolgen muß, ehe ein nur einigermaßen erträglicher gesellschaftlicher Zusstand eintreten kann.

Welches auch das Schicksal senn mag, das meiner erwartet; nie werde ich diese meine Ueberzeugungen abschivdren. Mit eben der Freimuthigkeit, wie vor der Katastrophe, werde ich nach dem Sturz des Staates sprechen. Ehrsurcht verlangt das Diadem; durch Freimuthigkeit wird es hochgeehrt. So habe ich denn das Diadem meines Königs hochgeehrt; denn ich habe mit Freimuthigkeit gesprochen. Nie werde ich diesen Charakter ablegen.

Ich bin mit der Ehrfurcht, welche unbestrittenen Verdiensten gebührt

Emr. Excellenz

Bialokosez im Januar 1809.

gehorsamer Diener

. . Massenbach:

and any circulation and and a first ក្រុងស្ត្រីមិន ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រេក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រីក ស្រីក្រុស្តិ៍ ស្រែក ស្រែក ស្រីក្រុស ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រែក ស្រីក ស្រីក ស្ W p r e d e.

In biesem Banbe ber Memoiren über meine Berhaltnisse zum preußischen Staat fahre ich fort, die Geschichte bes Verfalls Dieses Staates ju schreiben, und alle die Quellen aufzudecken, aus welchen sich all unser Ungluck ergossen bat. Schon in bem ersten Jahre der Regierung Friedrich Wilhelms II. hatte Preußen aufgehort, ein Konigthum ju fenn. Die Souverginitat bes Staats. chefs war mit ber Einheit bes Entschlusses per= schwunden. Die Regierungsform war aristokratisch geworden. Jeder, der ein michtiges Staatsgeschäft zu besorgen hatte, folgte feiner eigenen Unficht ber Dinge; den Willen des Staatschefs wußte ber hohe Staatsbiener zu modificiren. Biele von diefen hoben Staatsbienern glaubten, großere Zalente und tiefere Ginsichten, als ber Ronig, zu besigen. Bon biesem Egoismus geleitet, untergruben sie bie tonigliche Autorität. Des Koniges Wille war: nachbrucksvolle Fortsehung bes Krieges gegen Frankreich. Un ber Rabe vertraumten wir eine Zeit, die wir, wo nicht an ber Sambre, boch an ber Maas machend hatten zubringen muffen. Auf den Wallen von Lille und Umiens wollte ber Konig seine Jahnen aufpftanzen.

Sein Feldherr wählte Saarlouis zum Offensto-Objekt, und ließ es bei der Wahl bewenden. Selbst diese einseitige Idee ward nicht ausgeführt. Der König wollte nach der Schlacht bei Szeczockocin dem Feinde auf dem Fuße solgen, und mit
ihm vor den Thoren Warschaus erscheinen.

Es mangelte an Proviant Juhrwesen, an Feldhäckereien, an Geschüß, an Munition; es mangelte an allem, und der über alle diese Hindernisse höchst entrüstete König sah sich in seinem kriegerischen Lauf überall gehemmt.

Mit sturmender Hand wollte Friedrich Wishelm die Hauptstadt seines guten Bruders Stanislaus erobern.

Den raschen Sturm mußte Er in eine langweilige Blokade verwandeln,

Des Koniges Wille war: kein Friede mit Frankreich; doch unterzeichnete Er den Möllendorf-Hardenbergischen Frieden.

Der König leitete nicht, Er ward geleitet; ber König herrschte nicht, Er ward beherrscht.

Zwar stand Er als die Einheit des Staates da; aber Ihn umgab eine außerst fehlerhaft organisitte Socialität.

Die Aristokraten, die in Seinem Namen das Ruder des Staates führten, wurden nicht durch eine heilsame Verantwortlichkeit an ihre Pflichten erinnert.

Friedrich II. hatte nicht für die wahrhaft königliche Erziehung seines Nachfolgers gesorgt; Friedrich II. hatte wohl Taktiker und lebendige Company and the company of the compa

tes Cerempters nancejom mer.
36 mil frinn bipurt Cabel annelesse women gell ich, mell bis Ceriaty und nicht en liber ist.

Circ mer Smith beginn; dens better Ettere bei Alle, he is den Genere per Beider Stimmete nicht ausgegangen soh. Cis mer Still beite der, der in der Stimmete nicht ausgegangen soh. Den der Stimmete bei Stimmete bei Stimmete bei Stimmeter bei Stimmeter bei der stimmeter der sti

Colles biefe hollenen Joseft erreicht und best is mitjien mit iste mitter im die hijde verfellen, mitglie mitter Europ jandespfligt ist bes. Wie maßen biefe Irobe beneiten. In fir terreiten get binnen, mitglie mit die befohen fermen, bie mit in bei linglied gefüngt holon.

Die Engiebung bet Lierufolgers nuch eine Bobre limigliche Cranting from ben Balait fein ben wir bat Schafflich bei Schaffl nicht nach nach

sinnal Preis geben. Won dem blinden Ohngefähr können wir keine hohen und genialischen Unsichten erwarten. —

Wir mussen Staats-Institutionen stiften, in welchen Staatsmanner gebildet werden konnen. Der Feldherr sey Minister, und der Minister Feldherr. In der vollkommensten Verbindung stehe die Kunde des Krieges mit der Kunde des eigenen Staates und aller Staaten.

Auf ewig sen aufgehoben jenes sogenannte geheime, aber einseitige, keiner Verantwortlichkeit unterworfene Rabinett, dessen fehlerhafter Organisation und dessen mittelmäßigen Bestandtheilen wir hauptsächlich unser großes Unglück zuzuschreisben haben.

Man scheue nicht bas Licht, welches eine eble Publicität überall verbreitet. Das wirksamfte Beilmittel frankelnber Staaten ift: humane Publicitat. Sie ist Die Mutter ber achten Freibeit, und die Feindin jeder Tyrannei. benjenigen Staaten, in welchen bie Publicitat, Die ich meine, verboten wird, verschlimmert sich ber gesellschaftliche Zustand. Die Regierung muß bie Gesinnungen bes Wolfes nicht aus ben oft perlaumderischen Berichten ihrer geheimen Poligei, sie muß sie aus ben freimuthigen Darstelluns gen ebler Manner kennen lernen, bie ben Muth haben, der Mahrheit Opfer zu bringen. nigen Staats = Chefs, welche bie Publicitat mit inquisitorischer Strenge unterbrucken wollen, bebenken nicht, baß sie auf ein, unter ber Asche glimmendes, Jeuer brennbare Materien werfen. Sie selbst legen den Grund zu Rovolutionen, welche früh oder spät ausbrechen mussen. Das himmlische Feuer der Freiheit läßt sich in dem Busen der Menschen nicht auslöschen.

Soll sich ber gesellschaftliche Zustand zu einer größern Wollkommenheit entwickeln; so mussen wir das Recht haben, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, welche die erste Ursache sind, daß sich unser gesellschaftlicher Zustand verschlimmert hat. Dem Feldheren, welcher schon im Jahr 1794 die Unabhängigkeit Deutschlands und Preussens Preis gab, muß ein freser Mann sagen durksen: Du hast gesehlt, Feldhert! Wenn die Stimme der schüchternen Wahrheit Jahre lang in den Pallästen der Könige kein Gehor fand; soll die Stimme der kühnen Wahrheit auch unter dem weiten Gezelte des Himmels unterbrückt werden?

Dem Thronerben soll nicht zugerufen werden durfen: Lerne, o Fürst, frühzeitig Deine Bestimmung kennen! Benuße die schnelleilende Zeit,
Dich auf die Aussührung Deiner Pflichten vorzubereiten! —?

Dem, der den Thron einnimmt, muß ein freier Mann sagen dursen: Verkenne, o Monarch! nicht mehr den Geist der Zeit. Damokles Schwerdt ist noch immer an einem seidenen Faden an Deinem Baldachin befestiget, wosern Du Dich nicht anschließest an das Reich der machtigen Occidentalen!

Das Ungluck macht weise. Wir werden ber Sprenen Stimme der Schmeichelei kein Gebor mehr geben; die ernste Wahrheit werden wir lieb gewinnen; die weisesten und tugendhaftesten Man-

ert werbie mir jus ihner Grunden miljen. D. Rag under Minischen in bis Pauersich bis der State in der Angele und der State in der Angele und der State in der Sta

glid papter hall.

The Darbeland has Williams, but for 2 the
bright 11. They William of the forms the
bright 11. They William of the forms anders
Canter, and then, but Darbeland the most anders
Canterial, and bette, but Darbeland then man
Darbeland papter. "The fools by Chent and
Darbeland papter. "The fools by Chent and
Orderbeland in them glidt pa a dorn hall, an
be briefedger in the Wildeland pa relateration of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the best and the second participated and the
Milliams of the second participated and the
Mill

Deben ich ben Guden geste, met ich zohiensbig Greisen mannez inben ich bei On-Sieht meine Geit Greibe, mit die McKen-Gaustriegen, bei alle ben Deuer meiner Stett at nachelbe, auch Gemark treimiligiebe, die Greise beräußigerben Mitmen aufgerense fen. Debe Bestem stehtem sich is fremden Statem; der dagen ich eines Auflähre je beier beste Ferne wer ben Gebild, fre zigen ich des Zerene zur ben Gebild, fre zigen sich

Physignamien for geistreich ober so geistarm, wie sie von der Mutter Matur gebildet worden sind

Wer edel und zweckmäßig gehandelt hat, wird als ein edler, als ein folgerechter Mann bargestellt. Wer bas Gegentheil gethan und mit Engherzigkeit aus der Sphare großer, lichtvoller Ideen herausgetreten ift; um auf dem finftern Pfade des Obscurantismus ju wandelug mag res sich selbst zuschreiben; wenn ich ihn nicht loben kann. Mein Grundsas ist: burch eine humane Publicitat fonne viel Gutes bewirft werben:

Gutes aber will ich veranlassen, so lange mir Gott bie Rraft laßt, die er mir gegeben bat. Mus mir fpricht nicht ber Geift eines boshaften Labels, nur burch die Unerkennung ber Fehler, Die wir gemacht haben, konnen wir ju ben Ibeen einer heilenden Berwaltung empor fleigen; aber eine beilende Berwaltung ift allein im Stande, auf die Bunden bes Bolkes einen wohlthatigen Balfam ju gießen. े जो जाते वर्ष

The state of the s In biesem zweiten Bande ist von den klanbestinen Werhandlungen die Rede, welche zu bem Bafeler Frieden geführt haben. Ich will andere veranlaffen, ben Schlefer wegzunehmen, ber auf Diesem Werke ber Finsternig rubet.

and the transfer of the contraction

11.

Diejenigen, welche ben Feldmarschall Dt & 1. lendorf im Jahr 1794 umgeben haben, und auf feine Beschluffe Einfluß hatten, mogen den Beldmarschall und sich felbst rechtfertigen.

Handerlier each ben Feeben zu Bufet ge 186f Presign einer fregennalten Riche, dasson e in der That auch deburfer, mit fich von eines An

Preifen emfin bift fabe beuthen, is febe neum Cenerbungen en bie aber Webbie gen iht soppthalen, im stimen Richgestour eine verschildeben kinneilbe Germ is aber mit ben Beit ber werbiebenariegen Kreiser bie marr ben Istarie pinne Roben ibren, ein

Ber allen Diegen traffen Deuten feine par läufige Lege necht ige Nage faffen. Dies fant mer? Dies polites, met themen mir fepn? Dies fil necht Beisch, mer nefer Grennt? — Die bies Dassen benomberen mehre generablich beis Dassen benomberen mehre generablich

Go balb biefe Jongen beinnereier mann; f balb find auch bie feinebe 3ber ba, aus mel der pid unfer politifdet, flommutepfdaftliche

Dick Der Untermönig, melde ich in ben iefem Lagen bei Ebnach gebreit (1933) mit bem Striagn Dien int gehalt gebreit (1933) mit bem Striagn Dien interfall gehalt gehalt gefeitigt der dicht bet Gestell mit ben gie feltgistät der dicht bet Gestell mit bei gestellt gefeitigt gehalt gehalt gehalt gehalt geliebe, bie nien Michaelfreit mer in melber ankt. Gerichen, bief: Die per elegische Jerrifenden ge-moden, und gibt bijenigen, weiche auf die Leitung der Staats = Zügel Einfluß hatten, für diese Ansicht der Dinge zu gewinnen, und auf diese Art das Wohl des Staates zu beschrern und seine Dauer zu sichern.

Man findet also in diesem Bande meiner Memoiren, wie ich bemühet gewesen bin, während des Feldzuges 1794 meine Pflicht als Solsdat, und während der Jahre 1795, 1796 und 1797 meine Pflicht als Staatsbürger zu erfüllen. Unaufgefordert habe ich viel gearbeitet! —

Ich sehe mit Stolz und zugleich mit bemuthigenbem, schmerzvollem Gefühle auf Diese Zeit zurud; mit Stolz, weil ich bas Gute mit einem eisernen Willen zu beforbern suchte; mit Schmerz, weil ber Sirotto - Wind, ber alle Rrafte labinte, endlich auch mich erschlaffte. In einer Monarchie, die in eine Aristofratie ausgear= tet ift, muß berjenige nothwendig untergeben, ber auf bie Ausführung solcher Entwurfe bringt, die nur durch die Souverainitat des Staats-Chefs ins Leben gerufen werben konnen. Preußen hatte feit dem 17. August 1786 keine monarchische, sondern eine aristokratische Regierungsform, und ich brachte Ideen zur Sprache, welche nur bann genehmiget werben fonnten, menn Giner berrichte, und ich zu biesem Ginen freien Zutritt hatte. Diese Wahrheit habe ich zu spat erkannt, und deswegen habe ich umsonst gelebt.

Die der ersten Abtheilung des zweiten Bandes beigefügten Briefe und Denkschriften sind zahlreich; ich hätte sie noch vermehren können.

- TOTAL

Band. (†

Diese Memoiren sind nach der Zeitsolge ges ordnet, in welcher sie geschrieben und eingereicht worden sind. In dem Texte habe ich mich nicht auf die Nummer, sondern auf den vollständigen Titel der Beilage berufen.

Den Entwurf zu ber Unternehmung auf Saarlouis, welche im Jahr 1794 ausgeführt werden sollte, wurde ich, wenn ich ihn noch eins mal zu bearbeiten batte, auf eine andere Urt bear= beiten, als ich bamals glaubte, bag biefe Unternehmung eingeleitet werden mußte. Es würde unter den obwaltenden Umftanden fehlerhaft ge= wefen fenn, an einem Tage zwei Schlachten zu liefern, die eine bei Rerling, die andere bei St. Imbert. Zwar barf man bieß im Ungriffskrieg magen; aber nur unter ber Bedingung: daß beide Urmeen von einem Beift geleitet werben, b. b. unter einem und eben demfelben Feldherrn fteben. 3ch glaube nicht, daß die Desterreicher bei Gt. Imbert mit allem Nachbruck zu Werke gegangen fenn wurden.

Alles kam barauf an, bei St. Imbert zusiegen. War der Feind da geschlagen; so bedurfte es keiner Schlacht bei Rerling. Siegten wir bei Kerling; wurden aber die Oeskerreicher bei St. Imbert geschlagen; so kamen wir, Trop unseres Sieges, in große Verlegenheit.

Die Idee, wie der Obrist von Grawert die Bewegung nach der Saar einleiten wollte, verdient daher den Vorzug vor meiner Idee.

Der Verpflegung halber, wollte ich den rechten Flügel zwischen der Mosel und der Saar festgesetzt wissen. Dergleichen Memoires sind sur den jungen Officier eine reichhaltige Quelle des Unterzichts. Indem er sieht, wie eine Unternehmung nicht eingeleitet werden darf, lernt er, wie sie eine geleitet werden muß.

Die zweite Beilage ist ein hochst merkwürsbiges Dokument. Es rechtfertiget den Feldmarsschall von Möllendorf; es klagt ihn aber auch an. Durch die Diversion an der Mosel würde er im Geiste des größen Ludwigs von Baden gehandelt haben. Diese Ansicht war also vollkommen richtig. Indem der Feldmarschall den Possten von Trier als wesentlich nothwendig für die Erhaltung der österreichischen Niederlande angiebt; — aber diesen Posten in der Folge verloren gesehen läßt, und seine Wiedereroberung nicht bewirkt, klagt er sich selbst an.

Die dritte Beilage, ober die Gedanken über die wahrscheinlichen Operationen der Feinde am Ende des Feldzuges 1794 haben einen meiner Freunde zum Verfasser.

Auch diese Denkschrift wurde den Generals Feldmarschallen der am Mittelehein stehenden Arsmeen vorgelegt. Jedermann beeiferte sich, diese Herren auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die uns allen bevorstand.

Laub gegen die Sprache der Bernunft und des Eisers, ließen sie geschehn, was sie mit einit ger Mühe und Energie hätten verhindern können. Die Nachwelt muß es wissen, daß, wenn die acht politisch militäirische Aufklärung aus den Köpfen unserer Generale verschwunden war, sie

boch noch in den Köpfen vieler Männer zu Hause gehörte, die aber leider in subalternen Posten standen, wo alles Wirken sich auf Wünsche einschränkt, und es kaum erlaubt ist, einen leisen Impuls geben zu dürsen.

Wir waren wie angezanbert an die Ufer des Mayns, und ich kann die Ursache dieser Verzausberung, außer den politischen Daumen = Schrausben, die uns angelegt waren, nirgends anders sinden, als in unsern Verpflegungs = Unstalten. Der Zauberstab des Geldes machte uns so undes weglich, als wären wir Steinmassen gewesen.

Ich will damit nicht sagen, daß unsere Ansführer bestochen gewesen waren. Sine solche Aeusserung wurde die höchste Verläumdung sonn, und ich wurde mich selbst verachten, wenn ich den Geneneralseldmarschall von Möllen dorf oder den General der Kavallerie und Staatsminister Grasen p. d. Schulenburg solcher Verbrechen beschulz digen wollte.

Ein großer Fehler bleibt es immer, daß ber erste Abjutant des kommandirenden Generals Un= theil hatte an dem Gewinn, welchen die Verpfle= gungs-Kommission machte, oder zu machen hoffte.

Diese Kommission hatte ihre Vorrathe in Franken aufgekauft, und also ein Interesse, daß die Armee am Mittelrhein und am untern Mannstehen blieb. —

Ueber die beiden Denkschriften des Mejors v. Phull habe ich in dem Text ein Urtheil gefallt, und das Mangelhafte, besonders der zweiten Denkschrift, gezeigt.

Ueber bie sechste bis eilfte Beilage habe ich nichts zu erinnern.

Desto langer werde ich mich bei ber Denkschrift des Staatsministers, Baron v. Hardenberg, verweilen.

Dieses Memoire giebt zu mancherlei Betrachtungen Unlaß. Der Baron Harbenberg ist ein Gemuthsmensch, und kein Mann von Genie.

Den Frieden mit Frankreich will Harbenberg herbei geführt sehn; aber den Bund mit Frankreich halt er sir treulos und gefahrvoll. Indem wir einen Separatfrieden schlossen, und also von der Roalition abtraten, brachen wir ja sichon die Treue, die wir unsern Bundesgenossen angelobt hatten.

Also der erste Schritt geschah, und Hardenberg that ihn selbst. Die Blume unserer politis
schen Keuschheit gaben wir dahin; aber schaamroth
sahen wir auf die Frucht, welche aus dieser unmoralisch seyn sollenden Umarmung entstehen konnte.

So handelt ein Madchen, das sich hat überraschen lassen; aber der kalt berechnende Kopf des
Staatsministers opfert das kleinere Interesse des
gemüthvollen Menschen dem großen Interesse des
Staates warlich nicht auf! — Wäre Baron Har=
den berg ein Mann von Genie; so würde die
Erhaltung und Dauer Preußens in seinem politischen System oben an gestanden haben. Diese

große leitende Idee hatte ihn über alle kleinliche Rücksichten empor gehoben, und von diesem Wartsthurm herab, würde der größere oder kleinere Grad von Treulosigkeit vor seinem Auge verschwunden seyn, wie das unendlich Kleine des Mathemastikers vor seinem unendlich Großen verschwindet. Baron Harden berg muß den herrlichen, ich möchte sagen, den göttlichen Machiavelli nie gestesen haben. Wenn er ihn jemals gelesen hat; so ist dies mit jenen gemeinen Vorurtheilen geschehen, mit welchen gewöhnliche Köpfe die Schriften des großen Nikolaus immer lesen werden.

Hielt es Harbenberg für eine Sünde, bas achtzehnte Kapitel: Wie ein Fürst sein Versprechen und Wort halten müsse, in succum et sanguinem zu verwandeln; so würde es doch sür einen Mann, der Minister der auswärtigen Uffairen werden wollete, keine Sünde gewesen seyn, die Vorrede zu lessen und zu studiren, welche Friedrich II. vor die Geschichte seiner Zeit geseht hat, und in welcher der König sich über das Worthalten der Köstiemt, dem die Erhaltung seines Staates die erste Psiicht ist. Wann wird man einmal aushören, die Moral des Privatmannes mit der Moral des Staats: Chess zu verwechseln?

Dieser Staaten verderbende Grundsas wurde zu unserer Zeit nirgends, als in Berlin, in Pots= dam und in Parez befolgt.

In Dresden und in Petersburg hatte man den entgegengesetzen Grundsaß angenommen und weislich den Menschen vom Staats. Chef untersschieden, wie es die Natur der Dinge haben will.

Baron Harbenberg wollte diese Ordnung der Dinge umkehren, und handelte mit vielem Gemuth, aber ohne Talent.

Gefahrvoll hatte ber Bund Preugens mit Frankreich für die erste Macht im Jahre 1795 werben follen? Satten wir in eben genanntem Jahre ein festes Bundniß mit Frankreich geschlosfen; die Englander genothiget den beutschen Boden zu verlassen; die Hannoveraner schon damals entwaffnet; unsere Verhaltniffe mit heffen und Sachsen aufs neue befestiget; unsere gange Urmee vom Rhein nach ber Weichsel gezogen, und hatte sich ber König in Warschau zum Könige von Preußen - Pohlen fronen laffen, eine 3bec, die einem genialischen Minister ber Politik schon bamals warlich nicht fremd seyn konnte; suchten wir durch unsere Knobelsdorfe die Lethargie ber Turken in Energie ju verwandeln; handelten wir also in Diefem Beifte — so sehe ich die Wefahr nicht, die Harbenbergs trüber Blick feben will. Wir erdrückten Desterreich und imponirten Rußland! -

Die zweite Betrachtung, worauf das Harbenbergische Memoire sührt, ist: daß Preußen bei
seinen Erwerbungen in Pohlen keinen großen Plan
befolgte, und nicht wußte, wie es sich diese Erwerbungen versichern sollte. — Preußen mußte
die Garantie Frankreichs haben, oder der Besiß
von Pohlen war ein prekarer Besiß. Preußen
konnte nur durch den Beistand Frankreichs machtvoll an der Weichsel werden.

Die dritte Bemerkung, welche sich mir barbietet, ist: Preußen nußte untergehen, weil es feine Geerrafe und beine Mündler fonte. Geleicher gestellt der Beiter Deltationen geste, nechte Geleich auf der der Deltationen geste, nechte Geleiche Mittele mit Oberache beiter der Geleiche Westelle mit der Geleiche Geleiche Geleiche Geleiche Geleiche der Geleiche Geleic

neier mecker, tie, mei fie Greine Statient und eine Gefrein, die ablie deuen Linnen, mit bestehen Edigen, die ablie deuen Linnen, mit bestehen Edigen, die ablie deuen Linnen, der Geman Edwarden Zustellung ablie der Statient und der Statient und der Statient und der Linnen Linnen und der Linnen Linnen zu der Linnen Linnen zu der Linnen Zustellung der Verschaften der Verschaft und der Linnen Linnen zu der L

Und was cabret, die Borro's Nersys french aus bem Jahrer unferes Burruppe in ? verblagnifreden Tagen vom 2. bis jam 10. fi feber 1906?

Die nen felgenden Bellagen haben, men mich mein Unfeel nicht reige, ein gengen jesten fens Innereffe. Der Krieg ift ein bespeller Schauspiel, ein öffentliches, dem jedermann beiwohnen kann, und ein geheimes, dessen Bordang nur wenigen aufgezogen wird, ein. Schaussiel auf dem Theater, und ein Schauspiel hinter den Rulissen. — Die Helden treten vor aller Augen auf, und spielen ihre Rollen mit oder ohne Lalent, wie sie können. Die Hebel, welche die Dekorationen verändern, befinden sich hinter den Rulissen oder unter den Bretern, bei der Masschinerie. Wie diese Hebel wirken, das sieht das Publikum nicht.

Ich hebe diesen Schleier und zeige, in welscher mistlichen Lage sich Generale besinden, welche an der Spise von Seitenkorps stehen, und nicht nur von dem die Hauptarmee kommandirenden Keldherren, sondern auch von dem Kadinette abshangen, das in weiten Entsernungen die Bewesgungen der Urmce leiten will. —

Die Lage des Hohenlohischen Korps im Modnat März des Jahres 1795 war eine höchst kristische Lage. — Beaustragt, den Entsas von Wessel zu bewirken, und doch auch durch politische Bande an den Mann gesesselt; — wie sollte es dieser doppelten, einen Widerspruch in sich fassenden, Bestimmung entsprechen? Ging der Feind mit raschen Schritten an die Ems vor; überschritt er bei Düsseldorf den Rhein; so zog sich der Generalseldmarschall von Möllen dorf nach Minden zurück, und nun sollte der noch am Mann besindliche Erbprinz zu Hohenlohe Wesel entsesen!!! Das der Generalseldmarschall v. Möllendorf seit entschlossen war, diese retrograde Bewegung zu machen, beweise ich durch solgende Thatsache:

Ich hatte es mir zur Pflicht gemacht, mit allen denjenigen, oder doch wenigstens mit dem größten Theil derjenigen, welche mit mir gleiche Geschäfte trieben, in ununterbrochener Korresponzenz zu stehen. — So sührte ich denn auch mit dem Major von Neumann einen sehr vertrauzten Brieswechsel, und er war es, der mir nachsstehende wahrhafte Anekdote mittheilte. Neumann ist entweder bei dieser merkwürdigen Scene selbst gegenwärtig gewesen, oder der General Knochels dorf hat ihm die Unterredung der drei Feldsperren noch am nämlichen Tage erzählt.

Ich besisse Neumanns Urschrift. Sie ist ein Dokument für den Geschichtschreiber. Hier ist die treue Abschrift des Anfangs. — Man wird es mir nicht verargen, wenn ich nicht alles abdrucken lasse, was ich abdrucken lassen könnte.

Die drei ersten Abtheilungen der Armee des Feldmarschalls von Möllendorf waren bei Lippstadt angekommen, sagt der Major Neumann, als der G. Wallmoden meldete: der Feind habe den Posten auf dem Schlosse zu Bentheim angegriffen, und nach einem Widerstand von zwei Tagen erobert.

Diese Melbung setzte den Generalfeldmars schall in die größte Verlegenheit. Mein Gott! sagte er: Nun ist alles verloren.

"Alle Kolonnen, die noch nicht heran sind, "sollen sogleich hinter die Weser, von Cassel aus, "gehen; wir marschiren den Augenblick von hier "ab, um den Paß von Minden zu erreichen; — "dem Erbprinz von Hohenlohe muß sogleich ge-

"fchrieben werben: ber Feind bringe mit Macht "vor, und er musse mit forcirten Marschen hie-"her marschiren."

Zum Gluck waren die Generale Knobelsborf und Kalkreuth gegenwärtig. Sie verhinberten die Ausführung des raschen Entschlusses.

Mach vielen Debatten gab der Generalfeld= marschall endlich nach. Es wurde bestimmt: hinter der Ems bis Lingen zu marschiren, um den General Wallmoden in Stand zu seßen, die Ems zu verstärken.

Man kann leicht benken, welch einen Ginbruck biese und andere geheime Rachrichten, welche ich aus Westphalen erhielt, auf mich machten. Alle Briefe, welche ich in biefer wichtigen Angelegenheit erhielt, legte ich dem General vor Hugen, unter beffen Befehl ich zu stehen die Ehre Mit seiner Einwilligung geschah es, baß hatte. ich bem Obristlieutenant Zastrow und bem Major Phull meine Unficht der Dinge hinstellte, und jenem die Nothwendigkeit zeigte: das Hohenlohische Korps wenigstens bis auf die Höhe von Caffel rucken zu laffen, und biefem, bem Beneral=Quartiermeister ber Hauptarmee, die Folgen bemerkbar machte, welche bas Rechtsziehen der Möllendorfschen Urmee auf das Schicksal von Wesel haben muffe.

Ueberzeugt, daß alle diese Bemühungen noch bei weitem nicht die Grenze meiner Pflicht erreichsten, entwarf ich den Operationsplan, welchen man in der letten Beilage zu der ersten Abtheilung unster dem Titel findet: Ueber die gegenwärtige

Lage ber Dinge in Westphalen zu Ende Marz 1795, ober wie muß Wesel ents sest werden?

Ware der Krieg in Westphalen angesangen und fortgesest, und waren die Bewegungen der Urmee nach diesem Entwurse geleitet worden; so würden wir an einem Tage zwei Schlachten geliesfert haben. Truppen einer und eben derselben Urmee, von Männern angesührt, die von einem und eben demselben Geiste belebt werden, können an einem Tage auf zwei von einander entscrnten Punkten Offenswe Schlachten liefern. Bei Dülmen und bei Recklinghausen ware nicht der Fall eingetreten, welcher bei St. Imbert und Kerling statt gefunden haben würde; es war vielmehr der Fall, welscher in der Folge der Zeit bei Jena und Auersstädt eingetreten ist.

In dem ersten Abschnitt dieses Bandes ist von den Verhältnissen die Nede, in welchen ich mich im Jahr 1794 befunden habe, von Verhältz nissen, die mir erlaubten, auf das Schicksal der Welt einzuwirken.

In dem zweiten Abschnitt rede ich von Vershältnissen, die keine so große Wirkungs. Sphäre haben. Hier ist nur davon die Rede, einen alten eigensinnigen von Schwedenborgs Geist angeshauchten Mann zur Vernunft zurück zu sühren, und den ersten Grund zur Organisation einer Staats Institution zu legen, die ich sür nothwens big hielt.

Man wird bemerken, baß ich in meinen Briefen an den Obristlieutenant von Zastrow

bie Charaktere einiger Manner weniger icharf gezeichnet habe, als in ben Briefen an ben Berzog von Braunschweig. Ohngeachtet bes großen Abstandes des Ranges, stand ich mit bem Berjoge von Braunschweig auf einem vertrauterem Juge, als mit dem Obriftlieutenant von 3a-Diesen Mann fannte ich zu jener Zeit noch wenig; ber Dbrifflieutenant Zaftrow mat damals nicht mein Freund. Als einen folchen bewieß er sich erst in der Folge. Personliche Berbaltniffe haben auf mein Urtheil feinen Ginflug: Ware der jesige Generallieutenant Zastrom mein Feind, ich wurde doch behaupten: daß, Tros seiner Eigenheiten, feine Entfernung ein Ungtick mehr fur ben Ronig und ben Staat ift. ber Mann, der in dem neuen Staatsrath bie Einbeit berbeiführen murbe.

Haich angeschlossen; so wurde General Zastrow zu einem neuen politischen Leben auferstanden senn. —

Ueber die zum zweiten Abschnitt gehörigen Beilagen, glaube ich nichts hinzufügen zu muffen, sie sprechen von sich selbst.

Indem ich auf alle diese Arbeiten, auf alle diese ununterbrochenen Anstrengungen, die Pflicht des Staatsbürgers zu erfüllen, und, so viel an mir lag, das allgemeine Beste zu befördern, zurück blicke, legen sich nach und nach die stürmensten Wogen des gekränkten Gemüthes. Es ersheitert sich der trübe Horizont, der mich noch umskreist; ich werse einen frohen Blick in die Zustunst, und sesse meine Hosfinungen auf die Gesrechtigkeit der Nachwelt, die mich unwichtigen

Mann vielleicht doch auch eines Blickes würdigen wird.

Meine Zufriedenheit suche ich in mir selbst, und in der Achtung, welche mir edle Männer bezeugen. —

Die beiden ersten Bande meiner Memoiren enthalten die Geschichte der Jahre 1794, 1795, 1796 und 1797, und stellen das Verhältniß dar, in welchem ich zu dem Staate überhaupt, und zu dem Herzoge von Vraunschweig insbesondere, während dieser Periode meines Lebens gestanden habe. Diese zwei Bande machen ein Ganzes aus, das für sich allein bestehen kann. In der Folge der Zeit erweiterten sich meine Verhältnisse, und sie wurden sür mich in eben dem Grade inkeressanter, in welchem die Gesahr des Staates eminenter ward.

. .

# Inhalt

### bes zweiten Banbes.

### Eufte Abtheilung.

Meine Stimmung nach der Abreise des Herzogs von der Armee. — Entschluß, den Kriegsdienst zu verlassen und mein Leden auf dem väterlichen Gute in größerer Eingezogenheit zu beschließen. — Rückerinnerung an jugendliche Schwärmerei. — Die Bildsäulen meiner Voreltern. — Sehnsucht zur Armee zurück zu kehren. — Mein Operationsplan. — Der Haager Traktat. — Betrachtungen über einem Staatsminister, der weder Geschichte, noch Politik, noch den Krieg kennt. — Dan gwiß macht Amiens zum Offensiv Objekt des Feldungek; Mollen dorf hat Saarlouis oder Meh auf dem Korn. — Wir fangen an, und nach der Sambre in Bewegung zu sepzen; unsere Avantgarde ist schon in Edlu angekommen. — Plönsliche Abanderung. — Die strilianische Wesper an den Usern der Weichsel. — Glanzende Eröffnung des Feldzüges durch den Seneralfeldmarschall von Mollen dorf in dem Geiste des Prinzen Ludwigs von Haden, des Feldherrns Kaiser Leopolds 1. — Schreiben dieses Fürsten an den Grafen Zinzen Ludwigs won Haden, des Feldherrns Kaiser Leopolds 1. — Schreiben dieses Fürsten an den Grafen Zinzen Ludwigs wan wir nicht fortsahren, in diesem Zinzen durch der und versten. — Marum wir nicht fortsahren, in diesem Zeup dan den Feiste zu handeln. — Malmes bury und Konkel. — Wörte des Monats Julius. — Wir mussen und aus dem Gedirge zurückziehen und versinken in Unthätigkrit. — Nachtheiliger Einstügen wirderieben auf den Geist der Armee. — Der Jugust (1794) zu Pfeddersheim und Kreuzusch. — Mein Schreiben an den Herzog am 15. August. — Seine Antwort vom 25sten. — Bew gebliche Bemühungen, die österreichischen Riederlande, Hab. Pauf der Benühungen der Graßberzigsteit wirk einen verachtenden Blick auf die Bemühungen der Graßberzigsteit. — Das Hobenlohische Korps foll nach Palen starschie.

Mann vielleicht doch auch eines Blickes würdigen wird.

Meine Zufriedenheit suche ich in mir selbst, und in der Achtung, welche mir edle Männer bezeugen. —

Die beiden ersten Bande meiner Memoiren enthalten die Geschichte der Jahre 1794, 1795, 1796 und 1797, und stellen das Verhältniß dar, in welchem ich zu dem Staate überhaupt, und zu dem Herzoge von Braunschweig insbesondere, während dieser Periode meines Lebens gestanden habe. Diese zwei Bande machen ein Ganzes aus, das für sich allein bestehen kann. In der Folge der Zeit erweiterten sich meine Verhältnisse, und sie wurden sir mich in eben dem Grade inkeressanter, in welchem die Gesahr des Staates eminenter ward.

# 3 nhalt

## bes zweiten Banbes.

### Eufte Abtheilung.

Meine Stimmung nach der Abreise des Herzogs von der Armee. — Entschluß, den Triegsdienst zu verlassen und mein Leben auf dem väterlichen Gute in größerer Eingezogenheit zu beschließen. — Rückerinnerung an ingendliche Schwämerei. — Die Vildsäulen meiner Voreltern. — Sehnsucht zur Armee zurück zu kehren. — Mein Operationsplan. — Der Haager Traktat. — Betrachtungen über einen Staatsnimister, der weder Geschichte, noch Politik, noch den Arieg kenne, dang wiß macht Amiens zum Offensiv: Objekt des Feldzuges; Möllendorf hat Saarlouis oder Meg auf dem Korn. — Wir fangen an, uns nach der Sambre in Bewegung zu sepzen; unsere Avantgarde ist schon in Edlu angekommen. — Plöstliche Abanderung. — Die sicilianische Bedyer an den Ufern der Weichsel. — Glänzende Erössung des Feldzuges durch den Generalseldmarschalt von Möllendorf in dem Geiste des Prinzen Ludwigs von Baden, des Feldzuges durch den Seneralseldmarschalt von Möllendorf in dem Geiste des Prinzen Ludwigs von Baden, des Feldzuges durch den Generalseldmarschalt von Möllendorf, in diesem Zinzen Ludwigs von Baden, des Feldzuges durch den Generalseldmarschalt von Möllendorf. — Warten wir nicht fortsahren, in diesem Zinzen Ludwigs und Kunfer und Anntel. — Möllendorf. — Warmes durch son der Feldzuger Ludwiges Memoire vom 27. Junius. — Wir dem Geist zurückziehen und versinken in Unthätigkeit. — Nachtheitiger Einstußen und versinken in Unthätigkeit. — Machtheitiger Einstußen und versinken in Unthätigkeit. — Machtheitiger Einstußen und kerngund. — Wein Schreiben an den Herzog am 15. August. — Seine Antwort vom 25sten. — Betz gebliche Bemühungen, die österreichischen Niederlande, Halland, Deutschland und Preusen zu retten. — Das Gesecht bei Raiserslautern. — Forsten bur z wirt tödtlich verwunder, nen verachtenden Btief auf die Bemühungen der Graßberzigsteit. — Das Hohenlohische Korps soll nach Palm marschisteit. — Das Hohenlohische Korps soll nach Palm marschis



#### 3meite Abtheilung.

3ch lege mein Amt ale Generalquartiermeifter bes So: benlobifchen Rorps nieber, und febre nach Botebam jurud. -Deine fchriftfellerifchen Arbeiten: Die Grengen Franfreiche, Die Beleuchtung bes Mactifchen Operationsplans; Die Befdreis bung bes Rriegetheaters swifden bem Rhein und ber Dofel; bie freimuthigen Bemerfungen über ben Feldjug 1795. - Deis ne ungebruette Denfichrift: Die fann Dentichland gerettet werben; - 3ch verlaffe Die Ideenwelt und febre in die Birt. lichfeit gurale. - Meine Anfichten über Die Rothwendigfeit eines beffer organifirten Benevalquartiermeiffer , Staabes. -Die Obriffen von Gtamert und Rnoblod. - Mein heftig gee Schreiben an ben fouiglichen Beneralabjutanten Obriffliene Bethalt von 3 a fir den. Deffen faverfuße Antwort. - Die Bethaltniffe mit bem Betjog von Braun fc meig werben wieder angefnupft. - Mein Schreiben an den herzog vom wein Siefes Monats. — Mein Schreiben um ven Bergog obm 24. September (1795). — Des Hergogs Antwort vom 30. eben diefes Monats. — Mein Schreiben vom 25. November, nebit gwei Beilagen : 1) Charafterifirung aller Perfonen, welche Einfluß auf Die Regierungsgeschafte baben, und in ber Folge haben konnten; ein Fragment aus meinem Tagebuch. 2) Lieber Die Nothwendigfeit ber engen Berbindung ber Rriege, und Staatofunde. - Des Bergogs Antwort auf Diefe Einfenbung Staatsfube. — Des Freiges Antwort auf biese Ensendungen ist Ben. Merrhurdige Untervolungen mit Bi, do pif en erd bes. — Er ertbeilt mir einen beilfamen Auch. — Greiben an ein michtigen Wann, umd berrachtungen über die Zage ber allgemeinen Anselvsenheiten zu Anfang des Jahres 1796, deber Dentwortung der Krage: Ooll Breifen mit Frankreich brochen Berthurdigen Monte, Diefe meine Duffichtif, Bier die Zage der allgemeinen Angelegenbeiten, wird bem Staatsminifter Baron Sarbenberg porgelegt.

# Beilagen

jur erften und zweiten Abtheilung.

### Erfte Ubtheilung

| 1)  | Bemerkungen über die Unternehmung auf Saar-<br>louis. Pfeddersheim am 18. Man 1794 . Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Hiezu gehören ein Schreiben des Obriften von Grawert und eine Denkschrift beffelben . 247 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 249 |
| 2.) | Ein Memoire des General Feldmarschalls von Mol-<br>lendorf, welches er am 27. Junius 1794 ben ber<br>vollmächtigten Ministern ber Seemachte hat über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | į   |
| £   | reichen lassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255 |
| 3)  | Frantosen am Ende Des Keldzuges - am 29. Seps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| •   | tember 1794. Von einem königt. preuß. Ofncier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263 |
| 4)  | Major von Phull. Hochheim am 15. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273 |
| 5)  | Neber die Bewegungen der Armeen, um Mannt tu<br>entsehen, und über die Bewegungen dieser Armeen<br>nach dem Verlust dieser Festung. Von dem Major<br>von Phull. Hochheim am 26. December 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 285 |
|     | Eine Anmerkung zu biefer Denkschrift von bemt<br>Major von Massenbach. Gr. Gerau im Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , . |
|     | 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 297 |
| 6)  | Schreiben des Königs an den Generalfeldmarschall von Möllender f. Berlin den 5. Januar 1795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 |
| 7)  | Allerunterthänigstes Pro, Memoria des Generalfeld, marschalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301 |
| 8)  | and the same of th | 305 |

| 9)   | Wirklich abgegangenes Schreiben des Generalfeld, marschalls an den Obristlieutenant v. Lecoca. Seite                                             | 309 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10)  | Schreiben bes Königs an den Generaffeldmarschall von Möllendorf. Berlin den 10. Jan. 1795.                                                       | 310 |
| 11)  | Ein Memoire bes Staatsministers, Baron von Hardenberg. Frankfurt am Mann don 13. Jak<br>nuat 1795.                                               | 315 |
| 12.) | Was haben wir im vierten Feldzuge dieses Krieges<br>zu fürchten?, Eine Denkschrift, des Majors pon<br>Massenbach. Gr. Gerau den 15. Januar 1795. | 327 |
| 13)  | Schreiben des Königs an den Generalfeldmarschall von Möllendorf. Berlin den 31. Januar 1795.                                                     | 335 |
|      | Die in Berlin von dem General von Geu-<br>fan, dem Obriften von Knobloch und dem<br>Obristlieutenant von Zastrow bearbeitete Denk-<br>schrift.   | 338 |
| 14)  | Worerinnerung. — Der Major von Massen bach<br>an den Obristlieutenant von Sastrow. Gr. Gerau<br>den 19. Februar 1795.                            | 342 |
| 15)  | Der König an den Generalfeldmarschall. Berlin ben 23. Febr. 1795.                                                                                | 345 |
| 16)  | Antwort des Obristlieutenants von Zastrow an<br>den Major von Massenbach. Berlin den<br>28. Febr. 1795.                                          | 348 |
| 17)  | Bericht des Majore von Massenbach von seiner Unterredung mit dem f. f. General von Secken. dorf, am 4. Marg 1795.                                | 350 |
| 18)  | An den Feldmarschall von Möllendorf, von dem (ein sehr merkwürdiges Schreiben.) den 5. Mär: 1795.                                                | 354 |
| 19)  | Der Major von Maffenbach an den f. f. Obriften von Gomes. Frankfurt am 6. Mary 1795.                                                             | 359 |
| 20.) | Die Antwort des Obriffen von Gomes. Muhl. heim den 8. Mar; 1795.                                                                                 |     |
| 21)  | Der Major von Massenbach an den königlichen Generaladjutanten, Obristlieutenant von Zastrow. Gr. Gerau den 6. März. 1795.                        | 362 |
| 22)  | Der Major von an den Major von Mas. sen bach. Lippstadt den 15. Mart 1795.                                                                       | 368 |
| 23)  | Der König an den Erbprinzen zu Hohenlohe. Berlin den 18. Mart 1795.                                                                              | 371 |

|   | 24)        | Der Feldmarschall von Mollendorf an den Erbe<br>prinzen zu Hohen lohe. Lippstadt den 19. Marz<br>1795. Seite                                       | 373        |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | 25)        | Der König an den Erbpringen ju Sobenlobe. Berlin ben 20. Marg 1795.                                                                                | 381        |
|   | 26)        | Der Obriflieutenant von 3aftrow an ben Major ron Maffenbach. Berlin ben 21. Mart 1795.                                                             | 383        |
|   | `          | Rebst berAbschrift eines Schreibens des Königs<br>an den Feldmarschall von Mollenborf, vom<br>20. Mart.                                            |            |
|   | 27)        | Der Major von Maffenbach an den Obriftlieus<br>tenant v. Zaftrow. Gr. Gerau ben 25. Mari 1795.                                                     | 384        |
|   | 28 )       | Antwort bes Obrifflieutenants v. Zaftrow. Pots.                                                                                                    | 392        |
|   | <b>29)</b> | Der Feldmarschall von Diblien dorf an ben Erbe<br>pringen ju Sobenlobe. Lippftadt ben 26. Dars                                                     |            |
|   | 30)        | Der Major von Massen bach an den Major von Phull. Gr. Geran den 24. Mars 1795.                                                                     | 394<br>396 |
|   | 31)        | Die Antwort des Majors von Phull. Osnabrück<br>den 1. April 1795.                                                                                  | 399        |
|   | 32)        | Eine Bemerkung über diesen Brief, und ber Ents<br>wurf des Obriften von Gramert zu dem Marsche<br>der königlich preußischen Armes nach Westphalen. | 400        |
|   | 33)        | Der Major von Daffenbach an ben Bergog von Braunfch weig. Frankfurt ben 31. Darg 1795.                                                             | 405        |
| 1 | 34)        | Antwort des Herzogs. Braunschweig ben 4. April                                                                                                     | 407        |
|   | 35)        | Neber die gegenwärtige Lage ber Dinge in Westoha.<br>len, zu Ende Mart 1795; oder: wie muß Wesel entset werden? — Von dem Major von Raffens        |            |
|   | ,          | bad.                                                                                                                                               | 411        |
|   |            |                                                                                                                                                    |            |
|   |            | Zweite Abtheilung.                                                                                                                                 |            |

| 1) | Ueber die | Grenzen   | Frankreichs.  |        | • 1 | • | Geite | 429 |
|----|-----------|-----------|---------------|--------|-----|---|-------|-----|
| 3) | Wie fann  | Deutschle | and gerettet. | Werden | 7   | • | 4.    | 418 |

### Memoiren

über meine

# Berhältnisse zum preußischen Staat

und insbefonbere

3 71 m

Herzog von Braunschweig.

Erfte Abtheilung.

### Erfte Abtheilung

1.0000 7800

Differannigt und gurnend auf bas Schidfal, bas mich sit einer Beit batte geboren werben laffen, mo ich in ber Biege lag, ale Preugen boch am Soritont glante. und ich ein Dann geworben mar, ale Preugen fich auf ber berabffeigenben Bahn befant und fich fcbnet bem Enlminationspunfte nabete, verließ ich bie Mbein-Bructe mib Manns, und begab mich nach Guntersblum, bem Sauptquartier bes Sobenlobifden Rorns. 3ch fion bie Gefetischaft und boch mar mir auch Die Einfamteit unaussiehlich. Mein gerriffenes Beinuth fant nirgende Rube; Mues erinnerte mich an Alles ; ich fonnte mich nicht befchaftigen; bie Arbeit gog mich an und flief mich auch jurud. Mit Wehmuth bathte ich an die Bergangenheit; mit Bangigfeit att bie brobenbe Bufunft. Ueberall fant ich ben Bergog. In ber allgemeinen ungludlichen Lage frichte ich bie Urfach bes Comerges, ber mein Gemuth in biefe trube Stimmung verfette. Eigentlich lag biefe Urfach in ber Trennung bon einem Sueffen, bem ich mich mit ganger Geele bingegeben bette. Geit bem Marfche von 3meibracfen nach Raiferslautern batte let mich wieber feft an ben herzog airgeschloffen; ich hatte ibn wieber lieb gewonnen; ich fab, toie et thit einem fembfefigen Cchictfal

fampfte, und es machte mich außerst mismuthig, ein fo großes Talent im biefem Ronmpfe unterliegen zu feben. Der herzog bat est nie lebbaft gefühlt, vielleicht nie gewußt, in welch einem hohen Grabe ich ibm ergeben gewesen bin.

Der Aufenthalt in Guntereblum murbe mir unertraglich. Ich bat ben Reibmarichall Dollenborf um bie Erlaubnif, mich auf mein vaterliches, unweit Beilbronn am Decfur liegenbes Gut begeben ju burfen. Dem Dienfte bes Ronias, bem Dienfte aller Ros nige und Rurften wollte ich entfagen, und meine Tage in ber Ginfamfeit perleben; pergeffen mollte ich bie Belt und ben Rrieg. 3ch fublte nie lebhafter, als in biefer Epoche meines Lebens, baf ich nicht geboren mar, ein Surftenbiener ju fenn. Den aufgeflarteffen Rurften meines Beitaltere batte ich fur meine Unfichten nicht gewinnen tonnen. Wie war es moalich, Die anbern ju geminnen? Gin piermochentlicher Urlaub murbe mir jugeftanben. 3ch cilte in bie Urme einer geliebten Battin; ich bruckte zwei liebe Rinber an meine Bruft; ich fab nabe Bermanbte, von-welchen ich viele Sabre getrennt gemefen mar. Die Schatten verbreis tenbe Linde por bem Saufe bes gefchmatigen Dheims, und alle bie großen Rugbaume, unter welchen ich ale Rnabe gefpielt batte, fand ich wieber. Deine Thranen benenten bas Grab meines Baters, meiner gartlich geliebten Mutter, und einer Schweffer, Die Rlopfoct mit feiner Freundschaft begluckt batte. - Acht, piergebn Lage pergingen : ich fublte mich gludlich. Langer bauerte biefes Befubl nicht. Dir mar, als borte ich Ranonenschuffe; ich erftieg bie bochften Berae und legte mein Dbr an bie Erbe. Der Schall mar nicht außer mir, meine Phantafie aab ibm ein Dafenn. bas er in ber Wirflichfeit nicht batte. Berubigter fehrte ich in bie friedliche Wohnung jurud; aber ber

vermeintliche Ranonenbonner wecfte mich and bem Schlafe. Das vaterliche Saus murbe mir wieber fo enge, wie es mir bor mehr benn gwangig Jahren gewefen war. Gine unaussprechliche Gebnfucht fublte ich, ju ber Urmee und gu meinen Rameraben in Guntereblum juruetjutebren. In ber Rirde ju Daffenbach feben Bilbfaulen emiger memer Abuberren. In meiner garteften Jugend hatte ich biefe Bilber, biefe Sarnifche, Diefe Schwerter mit namenlofer Empfindung betrachtet; oft maeen mir Ebranen in Die Angen getreten. wenn ich ben majeffatevollen, aleich bem Sturmminb baber raufchenben Zon ber Drael borte, ben bergerbebenben Rirchengefong bernahm, und es mir borfam, ale belebten fich bie Bifbfaulen meiner Boreltern. Deine Dutter, meine altern Gefchwifter, ber beftige Louis, ber fanfte Gplvius, Die gartliche Bilbels mine, felbft ber Dofmeifter, ber breitfculterige Boncelius, tonnten fich biefe Ebranen nicht erflaren. Did fragten fie nach ber Urfach biefes Beinens und biefer Traurigfeit; gerabe, ale wenn ich im Stanbe gemefen mare, Die Urfache angugeben, Die Empfinbungen ju fehilbern, bie mein ganges Befen erfchutterten.

Alle diese Empfindungen regten sich jest wieder in der Bruft des Mannes. Jurnende Blicke schöften meine Almbeiren auf mich berad. Die Tone der Dorf-Orgel waren mir Tone der friegerischen Musik; der Krichengesian schien mir ein Te Deum Laudamus zu fenn. Ich verwarf den Gedanken, mich dem Diemste zu entziehen; ich machte Anstalten, noch vor dem abges laufenen Urlaud, zur Armer gurückzuscheren. Durch eine Umpklicheit ward ich verpindert, die Krife so-gleich anzuterein. – Um mich auf den fünftigen Jelding vorzubereiten, entwarf ich einen Operationsplaunder nur für der den Feldzug 1794, sondern für die gange Dauer des Krieges, der sich, meinte ich, nur mit der

Ergberung ber Stabt Paris endigen tonne. Jeht arbeitete ich wieder mit Luft; meiner Phantafie ließ ich freien Luft. Sie was es, die mit unumschränter Gepaft über alle Krafte ber Koalition geber, und fiegend umfaste fie schon das Biel, dem fie nicht mehr entgegen freder, das fie bereites erreicht hatte. So unglichich ich noch vor wenigen Wochen gewofen war; so glicklich von iber wenigen Wochen gewofen war; so glicklich von ich nun.

"In ben Riederlanden muffe man befenfibe gepben; aber bie große, eutscheibende Offenfibe muffe scheils am Oberrhein über Colmar und Betfort vorefchreiten, theils an ben Ufern ber Saar und ber Mo-

"fel geführt merben."

Won biefer Ibee ging ich aus, und ichrieb eine amführlich Mbanbulung, bie on Tiete führt: Arieg gegen Krankreich. Sie befinder fich noch unter meinen Papieren. In der Einleitung entwickelte ich die Bründe, welche die boalifiren Machte beranlaften migsen, dien Krieg fortugigen und uirgend aubert, als in Paris felbif, Friede ju ichließen. Ich herschnete, daß in Paris felbif, Friede ju ichließen. Ich herschnete, baf wenigstens der is ist allie Felbigge erfordert würden, den Ivenigstens der in glad lich Erfohige erfordert würden, den Ivenigfens der Krieges que creichen. hier ift die Stigse biefer ausführlichen Abhandlung:

#### Belbjug im Jahr 1794.

1. Demeis bes Capes: In ben Nieberlanden muffe man ben Defenfiv Rrieg fubren.

a. Beweist a priori, namlich aus ber pofitiven unb relativen Starfe ber Reftungen.

b. Beweis a posteriori, ober aus ber Gefchichte aller Rriege,

c. Ctarfe ber Armeen.

2. Defenfib Rrieg gwifchen ber Daas und Mofel. -

. Starte ber Urmee.

- 3. Offenfib : Arieg gwifchen ber Mofel und bem Mein.
   Starte ber Urmee. Offenfibschritte gegen Laubau und Saarlouis. Belagerung und Eroberungbiefer Festungen. Winterquartiere. Keine drobenbe Namifeste; billige Friedensvorschläge.
- 4. Offensio Rrieg am Oberrhein. Betrachtungen über die Schweis und bas Jura Gebirge. Stars te ber Armee. Belggerung und Eroberung von Betfort und Colmar.

#### Selbjug im Jahr 1793.

1. Eroberung von Pfalzburg, Strafburg und Mes.
2. Gleichzeitige Offenftie zwischen ber Maas und Moffel. — Eroberung bon Longwo und Nerdin. — Winterquartiert. — Reine drobende Ramifefte; aber billige Friedensborschiftige. Ju der rechten hand das Schwert; in der linken den Delzweig,

#### Selbjug im Jahr 1796.

- 1. Operationen gegen Paris.
- a. Difenfiv . Dperationen in ben Dieberlanben.
- b. Gleichzeitige Offenfiv Operationen von ber Maas gegen Guife, Perronne, alfo in bem Aucken ber nieberlanbifchen Festungen
- c. Offenfive gegen bie Marne, 2. Marich nach Paris. — Eroberung biefer Stadt. — Rronung eines Ronigs von Kronfreich und Rabarra.
- Man hatte in London andere Ibeen, Auf die Erfahrung ber Jahrhunderte nehmen Leute feine Ruck-ficht, die alles durch die Gewalt bee Geldes und ber Bajonnette erzwingen zu tonnen glauben und eine Ibee für nichts rechnen.

In bem Feldzuge 1794 fam es auf bie Leftung bes Problems an: ob die Dieberfande eine offerreichiiche Probing und Holland eine von England abhängige Dipatif steber oder in Grundreg die Miderlan mit hollen vollen, der fich auseichen und in di für Lande die ergalituniste Gerfellung delerhaler uber die Octopung bei erfen Demiers unt eine wi

Die Ceftate, midde Europe fen Indebende gebelle hann, flank alft auf ber Opine bei Deger Dos Brottom ungebe und eine, file ber Gerich er verfischelte für aufelte, men man ben De

riandolon befolger, ber oben empelement werden es. Zochnolo fel be Unition mel, menn ber Sie in ben Carberlanden alfunfo, en ben Lifera ber Mel beforen artiket muchs.

de it beleete bei Britisch in de eine Touden der Bereite der Bereite des des des des des tens Carleit deltalls, som de Grand in Australia des Tours des Carleit en State de Bereite des Jacks, presidentisi en beständige in 1888, sin Jacks, presidentisi en beständige in 1888, sin Jacks, presidentisi en beständige in 1888, sin Jacks, presidentisi en beständige Auspradiens, bereite delta des Bereite des des des Jacks de Bereite des Bereites des des des des Gegenes priferes, som sieden en in Osterlande pp. before, federa 650 in 840 fügs une Guardie pagestogen en ja fügs, met de Gesenber allem pagestogen en ja fügs, met de Gesenber allem

Mens men biefen prodete Grenfen und ben Bramfarre abgefrieferen Techte und is ginde und dere ageme Tegen mit mehr sonne zu belfen. Wir die ergeich, zuft mas aust, baß ber Greiche Legamis zum erfehre Zeitlett, zu einer übden 3ch im den Beiter Zeitlett, zu einer übden 3ch im den Beiter zurührt werben ihme! Zur felt Liebt der zweitigen traue die ande ner Chanker mendeben, mehr diese und die fing be Liebblach. Roszinsto die Jahne der Freiheit an den Ufern der Weichfel aufgepfangt? Warchau hat sich empért und die sieilkanische Bedper ist an den Ufern der Weichfel erneuert worden. Wie, fragt man sich felbst, wie, die Politiker und die Ertratzent, die den Knieg umgeben, glauben: Er sie machtig genug, um auf zwei so entfernten Kriegsthaatern entscheidende Schläge ihm zu toman? Dies herren kennen weder den Krieg, noch die Hösspellen Prentgens. Sie betrachteten die Instruction in Polen als eine leicht aufsdernde Fenersbrunk, weil sie weder den Fenergeist der Polen, noch die Auflit der Russen um ihrer Beherrschein kontent.

Ware der Minister haugwiß ein achter Staateminn; d. h. verfande er die Aunst, politische Berbandlungen zu führen, in einem eminnen Grade, und wüßte er, worauf es bei dem Kriegfibren ankeinnt; so wurde er den Bevollmächtigten der Seenachte mit aberzeugender Klarheit durzethan haben, daß die preuslische Armee durch eine energievolle Operation langs den Ufern der Mosse den Continent ertten fonne.

Ware ber Graf hangwig ein feine eigene geeinge Kraft fennenber und baber vorsichtiger Mann;
fo wurde er feinen firategischen Kenntniffen mistrauer,
und fich, wegen ber Cooperation ber Armee fines herrn, auf teine bestimmte Operation eingelaffen, fondern erflate haben: der Koing werde feine Armee
da auftrefen laffen, wo der Zwect bes Krieges am fichersten werbe erreicht werben.

Mur in biefem Geifte tonnte die Inftruttion abgefaßt fenn, welche der König feinem Staatsminifter ertheilem mußte. Wir glauben, daß der Graf haugwiß im Jahr 1794 van Rerflungab dem hang abgereift ift, ohne mit einer folden Instruttion verethen zu fenn, wie er zwolf Jahr fpater von Berlin nach Wien reiste, ohne eine andere Instruktion zu haben, als die Worte: "Sie kennen meine Gesinnungen: suchen Sie meinen friedlichen Wünschen zu entsprechen!" — Im Jahr 1794 mag diese mündliche Instruktion in folgens den Worten bestanden haben: "Ich möchte den Krieg "fortsetzen; der Mangel an Geld hindert mich, diesen "meinen Wunsch zu befriedigen. Schließen Sie einen "Traktat, der meine Kassen füllt!"

Gewiß ist es, daß König Friedrich Wilhelm II. bem Lord Malmesbury, als dieser von Berlin abreiste, gesagt hat: Auf Wiedersehen bei Lille!

Diesem haager Traftat, bem erften Probestuck bes neuen preußischen Ministers der Politik, zu Folge, erhielt die Armee Befehl, ihre Kantonnirungen am Mittelrhein zu verlassen, und sich zu ihrer neuen großen Bestimmung in Bewegung zu seten. Der Berfaffer biefer Schrift mar beauftragt, alles, was jum Empfang der Armee in der Gegend von Colln vorbereitet werden mußte, vorzubereiten. Unfere Avantgarde, unter der Anführung des damals noch so fraftvollen und thatigen, in der Folge fo unaussprechlich unglücklich gewordenen General Rleifts, war bereits in Colln angekommen. Unfere Mund = und Kriegs = Vorrathe schwammen auf dem Rhein herunter. Alle unsere Unstalten zeigten ben Ernft unfers Entschlusses: burch bie That auszuführen, was wir mit bem Munde verfprochen hatten.

Plotzlich gewann die Sache eine andere Gestalt. Unser Marsch wurde eingestellt; die an den Ufern der Weichsel eingetretenen Ereignisse hatten diese Verändezung bewirkt.

Wahrlich! die Klugheit gebot, unsere Kräfte nicht noch mehr zu zersplittern, als sie bereits zersplittert waren. Auch mag die Aussicht, unter dem Herzoge von Gork zu dienen, weder dem Feldmarschall, woch den andern Generalen sehr angenehm gewesen senn. Sie vertauschten sehr gerne das Offensiv-Objekt: Amiens mit dem Offensiv-Objekt;

Meg ober Gagrlouis!

So reftificirte die polnische Insurreftion die von bem Grafen haugwit im haag begangenen strategi.

schen Fehler!

Die preußische Armee blieb am Mittelrhein, und die hohen Allierten, Englander, Hollander und Desterreicher, erhielten das Versprechen, daß wir auf diefem Theile des Kriegstheaters, durch mächtige Diversionen, zur Erreichung des großen Zweckes auf eine
eben so entscheidende, ja noch entscheidendere Art beitragen würden, als wenn wir an der Sambre aufgetreten wären.

In der That waren wir im Stande, dieses Bersprechen zu erfüllen, und wir murben es erfüllt haben, wenn in den Monaten Man und Junn die Stimme unseres Feldherrn eine entscheidende Stimme für alle Mitglieder der Coalition gewesen ware.

Arm an Arm mit der öfterreichischen Armee, die sich von ihren zu Ende des Jahres 1793 erlittenen Unfällen erholt hatte, und auf dem rechten Rheinuser in den Gegenden von Heidelberg, Mannheim, Schwezzingen, den Rhein aufwärts kantonirte; Arm an Arm, sagen wir, mit dieser wohl ausgerüsteten, wohl gesnährten, zahlreichen Armee, konnten wir uns der Gesenden wieder bemächtigen, in welchen wir das Jahr zuvor gesiegt hatten, nämlich der Gegenden von Raisferslautern und Pirmasens. Nichts hinderte uns, in wenigen Wochen Meister von dem ganzen Gebirgszucken zu werden, welcher den Elsas von kothringen scheidet. Bald würden wir dann Meister der größen

Strafe gewefen fein, bie von Strasburg nach Det

fo großem Rechte tabelte.

Der merkwitchige Brief, welchen ber Being au bei ihr you Waben im Jahre trog an ben kriterichen Reinfere Gerefer von In in Gebre trog an den kriterichen Reinfere Gerefer von In ihrer dete Reithert eine n Derentienshaln angeht, ift wenig befaunt. Ich inge ibn bieher, reill er best treffenible Gemidde von den biehen Abligenen ift, bei mehr beiten Abligenen ift, bei der der beiter Jahre nach bei hertrichen Mannes Eode, auf eten bei Art geführt haben, netdeb beiter Täuft mit

<sup>&</sup>quot;," ich cefteise Em. Excellent, daß ich die Oberation nach der Worfe in der des eines erumitriges und nightige Proieft gebalten babe, welches vorzeichlagen worben, und billiger Beitei ausgesichte werben mötze und die der Allen der Allen eine Vollen eine Allen eine

raffonen ber Engfander, hollander und Defterreicher in ben Rieberlanden auf eine hochst entscheibende Urt beforbert baben.

Es ift nicht unwahrscheinlich, baß eine folde mit Energie ausgeführte. Operation Frankreichs damalige Beherricher von ihren blutigen Thronen beradgeftürzt, und einen dauerhaften und ehrenvollen Feieden für Deutschland, für Preußen, für bie Welt herbeigeführt baben wurde.

in Frankreich ju einem uns vortheilbaften Trieben gegionungen werden. Der Reing von Grankreich fummert fich weuig imm alle bet Anternehmungen, welche nicht nach bein Deren seines Elaates ger richtet find. Es giebe nichts Erdsmidicheres, als wenn man das Berfahren beisehalt, das man bieber bebachtet bat, nämlich bald unf viert, alb auf ihere Geite an quaressen, den Bestie beit Borte, bab bei bei fangen, den Bestie Bestie Borte, bab bei bei bein Kopte, dab bei bei Riegen und der Belagerung i en er Fellung der Belagerung i en bei gegen bei bei Berten Gemeinstellsteil unterworfen ist. Auf die Wichter der Belagerung der der Gestielle unterworfen ist. Auf der Wichter der den belagerung man feine Rakaftoft nehmen zu minfen.

Co fprach Ludwig, Pring v. Baden, im Jahr 1703. Neungin Jahre nachher igfen mir feinen Sade, im und hanbelten ic, ale batten wir aur nichte von ihm ge- und benbelten ic, ale batten ber aur nichte von ihm ge- wießt. Co gernis ift es, baß die Grabraug ber Jahrbum berte bie Mentiden nicht ftuger und weiser mach

Die preußische Armee that zu Ende bes Monats May ben erften Schritt zu biefer, große Melutate verferechenben, Operation, und machte fich burch Einen aus Menter von bem Stbirge, welches unter bem Ramen bes harr Gebirges befannt, und eigentlich ber Aufang ber Bogefen ift. Doch, taum hatte biefe Meines bas Schwetz gezogen, als fie es fchon wieber in die Schiebe frecht muffte.

Bleich ju Anfange ber Babn, auf welche bie Bettin bes Sieges biefe Armee geführt batte, machte fit Salt. Die Strategie fchrieb bem . preugifchen Relb. beren bas Gefes por, feinen Gieg zu verfolgen; bie Bolifit labmte feinen Urin. Die Dalmesburn und Rondel, bevollmachtigte Minifter ber Gemachte, traten wie Dei ex machina betvor, und verlangten Die Erfullung bes Saager Traftate. Bergebene erbob fich bie Stimme bes preufifchen Relbingrichalls gegen biefe Forberung , worin Danner , bie mit nichts geringerm brobten, ale mit ber Dichtbezahlung ber im Snager Traftat beffimmten Gubfibien , wenn nicht alle Refffenungen biefes Traftats fofort in Erfullung gebracht murben. Bergebens ftellte ber Relb. marichall ben Diplomatifern bas 3medmibrige ibret Rorberungen in einer Rote bom 27. Junius bor. (m. febe bie zweite Bellage). Die Diplomatifer wollten ober fonnten ben Reloberen nicht verfteben, und ber Relbberr ber Breufen befand fich in ber graufamften aller Berlegenbeiten.

Beforchte er bem Billen ber Malmesbury wir byndel; fo verließ er bie Bahn, auf welcher große Bweck erreicht; und unftrelicher Rubm erfampft werben tonnte. Den hrezog von Sachfen-Erichen und fein eltmgebungen glaubte ber Felbnuarfball zu überfeben und fie leiten zu tommen. In der Gamber wurde er ber Untergebene ber Coburgs,

of Edds, the saw 60 Charmelle was demone, see "Orderated was demone of the Edds with t

Sand blenn. Die Belbiefen allen Kniege, bie Peruftie bildygeftlere biete. bannet beine Lage, bie au William bergingen gild, in welder fich ber Syllienseibe-

"Min Seiner: "De nateberde einige weige Begenblich bi. De glebung, und laft mich in Betradeunger fanzigen be fich mir glidgen mit Gewelt auftrigen! Soon destre mir ben finnt ge Lede der Aug geschung, was wer bei michigen Regient der Kofernierin bemicklich in sehnen der gest ihre nicht auter beit Gereite in Kenn, ab ereichten in der geter der hinder der der der der der der der fen Andrickten. Der der

remmente serverserar in nyan tri ira zindisalata. Sund medi nadi bod proi ze 1000 ilistikalata medi nadi bod proi ze 1000 ilistikalata medi nadi parajdiripa Zudi, bet Sundisalata dipaten eta perajdiripa Zudi, bet Sundisalata dipaten Emplerer nadi Dusi pida ilistikalata dipaten Emplerer nadi Dusi pida ilistikalata dipaten Emplerer nadi Sundisalata dipaten d

ge notice. De selecte bege befank fich Deutlen über in mildt.
De selecte bege de selecte befank in de selecte bestellt bestellt nicht en bede Menn jer Webeleng beland und gem Bereit begleichte, den under auft Auflähreit Strayformen. Selecte bestellt der mildt der Selecte bestellt der selecte bestellt der mit zu Dem im Mann, fodern fichel. Dalb in der Deutle finn mildte auflähreit deltage vom der Lind, nie der Corfolf der mildte Gaaldige, ode für fich spiliture fürstplatient uns gehem Sage deltage.

Memee auf; bie am Rhein fant; fo verminberte fich feine Macht in eben dem Maage, in welchem Ruglands Macht fich verftartte; und es bing gang von bem Billen ber Schlauen Ratharina ab, bie Theis Jung von Dolen auf eben bie Art gu vollenden, wie ber Lome bie Theilung ber Beute mit feinen fehmacheren Freunden anzuordnen fur gut finbet.

Dagu tam, baf Defferreiche Politit bereits großes Miftrauen bei uns erregt hatte. Wir traueten bem Biener Sofe nicht, und bicfes Rabincet glaubte, und nicht träuen uit tanuen. de ner einer og Looke mage

Senten wir ben Rrieg gegen Franfreich nicht fort; to erfullten wir ben Billen ber gebieterifchen Rathaeing nicht, und fie ftrafte und wegen unferes Unge-Borfams, windem fie unfern Unebeil bei ber Theilung ber Beute verturgte. Rufflande eiferner Bepter bructte und affo in Boben.

Benten mir ben Rrieg gegen Frankreich nicht fort, Sermaltigte enblich Granterich bie Coalition; ber Bunh ben Dochte murbe gerriffen und jebe berfelben einzeln zu Boben getreten. Preufen murbe eingeengt mifchen ben Einen Solof, ber an die Dffel und ben Mhein, und ben anbern, ber an bie Beichfel porfchrift. and anigha whee und an

Das Babr 1794 bat ben Grund gelegt ju einer Santlichen Umgeftaltung ber Belt, und ju Preugens Untergang eim Sahre 1806. Inbem Frantreich und Mugland einander haften, naberte fich ber Morben bem Guben. Jege baben fich beibe perfohnt, unb auch bieg bat ein Borruden ber ruffifchen Brange genen bie Beichfel jur Folge gehabt.

In Es fcheint alfo in bem Befchluffe bes emigen Schictfale gu liegen, bag Rugland menigftens bis an Die Dber borfchreiten foll. Tritt an ben Ufern ber Dema ober ber Bolga ein gweiter Eprus, ober ein II. Banb.

1

again and the Conference of th

Special topy makes being translag articlated to been Frontier in Stratigues and Quantilla in Special and American Stratigues and Quantilla in Stratigues and American American Stratigues and American

= .0. =

Colo ide Lemni and his pura politike flytche mentant attention, introduction graft, it midde flowed film type, wheth C. vog Homerical and flowed film type, wheth C. vog Homerical and fluid theory from soft engineers, the mean flowed for the internations, and flowed two adapts. Me notice min Brombo on at the care, and the notice min Brombo on at the care part and adapted. Whether his Administrate Soloton not not bett film and be me errolpses where flow and ...

retrogate agent engage and ...

Zord. Lambelois matter file his Grame halphotheria. Der Jühr halp der Reis anshambelonderichte, Der Jühr halp der Reis anshambelong der Scholler aus des auch and der Abbelon aus des auch an der Scholler aus des auch an der Scholler aus des auch an der Scholler aus der bei Gestaller field zu der Scholler aus der bei Gestaller field zu der Scholler auch der Scholler aus der Scholle

hie ber Onferfeit fiel Freihent nicht ten.

An Geme befreit bis merdleitigen Woffengen des Zeilemenbang. Die filt Bellichern nicht bei Zeilemenbang. Die filt Bellichern nicht bei Deutschaft der die Bellicher nicht bei Bellicher nicht bei Bellicher nicht bei Bellich gestellt der Bellich bei Bellich gestellt der Bellich gestellt der Bellich gestellt der der Bellich gestellt der Bellich gestellt der der Bellich gestellt der der Bellich gestellt der Bellich gestellt ge

men demid komedil von.

der ihre liefdighei nebent ben Jahb gar Dådigke sel. Dessel entlieben he notefeligen Sichannet ben Schängt, mit ben Johannstrug und ich
Zorviebet. Die nurben genäheur, bas Dart-Sidag ju verleife. Die gende benjädigen bas die
dag ju verleife. Die gende benjädigen bis nie-

M. Line ude Bellen

m (0 -

It is "Figure for "Applications" and views to an interm smaller for the decisions. The state for the smaller for the decisions with the same of the

the first planes and the frequency of the first planes and the first planes are the first pla

überlassen, sich selbst aber hinter Mastricht zurück zu ziehen.

In kurzer Zeit mußten nun jene Festungen fallen; und ihr Fall schreckte die Engländer und Hollander in die Generalitäts = Lande, die Desterreicher bis hinter Iu- lich zurück.

Der große Zweck des feindlichen Mandvers war kein anderer, als die Eroberung Hollands; denn durch diese Eroberung wurde die Roalition zersprengt! Der König von Preußen mußte sich ohne Zögerung von dem Bündnisse trennen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, Wesel und alle seine westphälische Provinzen durch einen Zug auf dem Eroßen Schachbrete des Kriegs zu verlieren, und die dreifarbigen Fahnen an den Ufern der Weser zu erblicken.

Diese Folgen wurden vorausgesehen, und in eben dem Augenblicke voraus ge sagt, da in unsern Hauptsquartieren an der Pfrim und Nahe die Nachricht einsging: der Feind habe am 8. August Trier genommen. Eine so erschütternde Nachricht mußte die Aufmerksamsteit aller benkenden Menschen im höchsten Grade spansien. Nachdenken über die Folgen von diesen Unternehmungen des Feindes führte auf einen Operationssenkwurf, dessen Ausschlang vielleicht die große Umswälzung verhindert haben wurde, die eine nothwendige Folge der Eroberung Hollands sehn mußte.

Die Idee, welche biefem in der ersten Halfte des Augusts bearbeiteten, und dem Feldheren vorgelegten Operations-Entwurfe zum Grunde lag, war:

"Man musse vor allen Dingen den Feind aus der Stellung bei Raiserslautern vertreiben, alsdann mit einer starken Macht nach Trier vorgehen, diese Stadt und den Posten von Pellingen wieder erobern, das Terrain zwischen der Saar und Mosel reinigen, sich zum herrn von der großen, nach Envemburg führenden,

Chails mader, after her Chair bold Debug.

Some two 12 hd garbon Green excitamate,
and Matthew on site has "Six raw Debug.

Company instructions, as midden the Gardanda,
and the Green Manual as prior, such be got got Comb. (Chimmont, Deputies in the Cartesian).

On the Education and the terror on Contract and Contract and States and the produced from the Contract and supplies and the Contract and Contract an

Richt ber Mukbichen berbegeführt. Was im Seb Craf arforden ber, benen auch im Jahre urzu bie der geschehen; wenigstens hatte man Grunde, bieß im Jahr 1794 zu glauben.

Wenn aber die Defterreicher auch nicht bei Mafricht fieben blieben; wenn die Englander und Hollan= der nicht bei Bergenisp-Zoom ausdauern wollten; und wenn wir es auch nicht; für thunlich gehalten batten, aus unferen Stellung bei Erefeld hervorzubrechen, und Mastricht gu vetten (ich mochte aber den seben, der mir diefe Unthunlichkeit: beweisen konnte !) : .... fo. muß man boch eingestehen, daß wir in ber Stellung hinter ber fossa Eugeniana eine wurdigere Rolle gespielt haben wurden, als nin nunfern Rantonnirungen an der Rahe und Pfrim; und daß wir dort, und nur bort, unfern einseitigen Frieden mit Ernft und Hoheit einleiten aund mit Burbe und Rachdruck zu Stanbe bringen fonnten. Wir retteten bonn Solland, und indem wir biefe Rettung bewirften, perpflichteten wir England und eben baburch auch Dugland; wir sicherten die Freiheit und Unabhangigfeit Deutschlands; fur uns felbst bewahrten wir das Palladium unferer Gelbststandigkeit. Alles diefes lag in ber einzigen Ibee einer Unternehmung auf Die feind. liche Stellung bei Raiferslautern eingehullt. — Man wollte biese Sbee nicht begreifen; man wollte fie verwerfen! Man haßte Ibeen und man haßte bie Desterrei= der; man glaubte burch biefe Unternehmung ihn en einen Gefallen zu thun; man wollte nicht feben, daß wir uns felbft ben größten Gefallen erzeigt haben würden. - Wie oft habe ich in biefer Zeit an ben energievollen Ausspruch bes Erzbischofs von Tolebo gebacht \*)! Unfere Ropfe waren warlich nicht weniger

<sup>&</sup>quot;) "Es ist bekannt, daß ein Erzbischoff von Toledo in den "Jahren 1700 bis 1708 spanischer Gesandter in Wien "war. Er hielt dafür, daß alles darauf ankomme, den

fart und verbreht, als es bie Köpfe ber öfferreichte schen Minister zu Unfang bes achtzehnten Jahrhunbeets gewesen find.

Unser Friede mit Frankreich kam früher zu Stanbe; und dieser hochst wichtige Umstand gab uns die
höchsterwünschte Gelegenheit, nicht einen kleinen Theil,
fondern unsere ganze Armee nach den Usern der Weichsel in Bewegung zu setzen, und an der Spitze einer
respektablen Macht eine nachdrucksvolle Sprache zu
führen.

Am 15. August (1794) schrieb ich aus dem Hauptquartier zu Pfeddersheim an den Perzog von Braunschweig:

"Feinde haben Trier genommen. Sie sind also Meis, seinde haben Trier genommen. Sie sind also Meis, ster der Straßen, die nach! Luxemburg sühren; sie "wollen diese Festung isoliren. Sie setzen sich zwis, schen der Mosel und Saar fest, und decken durch, diese Stellung die Operation, welche sie langs den "Usern der Maas machen wollen, um die österreichis, schen Riederlande, und in der Folge selbst Holland zu "erobern. Ich bin immer überzeugt gewesen, daß die "Feinde alle ihre Kräste anstrengen werden, die Des sterreicher zur Käumung der Niederlande zu nöthis, gen, und daß es alsdann auf Mastricht und endlich "auf Holland losgehen wird, wenn nicht, wie im

the residence of the second

<sup>&</sup>quot;Ertherzog Carl frühe nach Spanien zu schicken, um "die österreichische Parthei in diesem Lande aufs neue zu "heleben. Bergeblich reichte er ein Memoire nach dem "andern ein, diese seine Idee durchzusehen. Als er end "lich sah, daß mit der Abreise des Erzherzogs Carl "noch immer gezögert ward, brach der erbitterte Priester "in eine Art von Wuth aus, und sagte in einem seiner "Amtsberichte:" ""Die Köpfe der österreichischen Mi, "in ister und Generale gleichen den Hörnern der Schaafe ", meines Vaterlandes; diese Hörner sind klein, hart ", und ver dreht !

"Bibbe 1748 ber Friebe in Maftricht, ober vielmehr,

"Biele wollen in ber Beanahme Eriers nichts anbered feben , ale bie Groberung einer offenen ganb. Rabt. 30 weiß nicht, ob ich mich trige wenn uch in biefen Schritten bes Rembes einen weit ausfebenben Dlan su entbetten glaube. - Bir muften, mei-"iter Einficht gufolde gralle unfere bier verfammelten "und fo lange feblummernben Erafte aufbieten, bie Weinbe bon ber Mofel au pertreiben, und und ben ABeg nach Buremburg offen zu balten. Rur in einer Anachbrudenoffen Invafion bon guremburg nach gona-. mp febe ich bie Desglichfeit, ber Allierten Armee in "ben Mieberlanden bie linte Rlante gu beden, und bie "Daas ju erhalten. Bir find einmal bier, und -muften und boch angelegen fenn laffen, weiter au feben, ale bas phpfifche Ange tragte ! Diefe Theen . finche ich bier gu berbreiteng nun vom Erbpringen gu "Dobenfobe werbe ich unterftunt: - Dit Ratte hat "man mich in Breugnach aufgenommen. Doch ift es mir menticte; ben Schmarfchall ; wenigftens bem "Scheine nach hefr biefe: Ibeen ju ermarmen. Unter " vier Augen bat mir ber Relomarfchall, gefagt, bag er bas DuBliche und meit Gimreifenbe ber Gache "febr wohl einfebe, fie baber: auch genehmige und bem Erbpringen febr gern beit Befehl geben molle. bie Geene ju eroffnen und nach Raiferslautern in amgricbiren. Greift fie an, mo ibr fie finber, und , flopft fie tuchtig aus! Dieg find bes Relbmarfchalls " eigene Borte! " din can komme?

"Auch in Schwehingen bin ich mehrermal gewe"em. Der ichrereichiche 28 a reeniele ben, eben, "fo flotz, elfeilang und hager ift gige niefe illnete-"nehming auf Karferskutten, weil et ihre Benenicht einmal ahnber. Seit ber Gene auf den Bu"Sadiater felbet, fin Revender rougt, id. "Modefgert nicht neite mie gebiere Wie "Mounten mich de bend en ben, ich omie "Sade mit nicht geningeren Chale. Mie

cys Coben trem infinit . Her befor flacter a grate befinnet men. Jone. Gerhab at fam i celebrate fam just flacter before flacter for the flat materials for the flat materials flowed and the flat materials flowed materials and the flat materials flowed materials and the flat materials flowed in high flatent materials. The product in high flatent materials have flowed before in flatent materials.

"October 4. C In ."
— October 5 on 1 Teamen bethoppings" in id.
See a C Waged better mile.

See a C Waged better m

With becomes which und ju jewr Perlan in and Done Ground with the control of the

the Europpe under, wit im John (1979).

The Antifolium genicle Europialiste wurde to
Schop Der berhäufen. Was heiste lange Erste
aus berfreite, wir hie sicher Jerein zu Schop is
mit lentreit faben. — De norfiel ber Jist vom is
mit lentreit faben. — De norfiel ber Jist vom is
mit lentreit faben. — De norfiel ber Jist vom is
mit der jun im Gosmalen, aus Jist, die am
breicht erspeitet, mit denne jede Arienne im

Childry was his phoness Wechnationer to wetooling, sale man force Continuous, his flames before-fine-fine supporting a bidging. On susher asfore-fine-fine supporting the fine-fine-fineder Chipping in Antical wife analysis prochatics branching General in Some Made (18 due total branching General in Some Made (18 due to-

No cell ber 10. September 1784. I minus for Studen in over high primaries, print from higher primaries, and for Statesbury for

tages and decisions good ; base transfeller gas bactunger can baselogic Organic and all opfets surveying beingstiller meter.

Pair liad on ben three bet Sude their per Sections from sever by Dochmilgstill bad for first and Certifi may beingungs allered med

Control of the Contro

Xuan man fich der die Chieffen vermanden, in deutge in beindigt meeten iht. Brinden mit Organische i Ihr mand Grobald Die bleier Grombe figs. mit Greintel als In Can Maria bethiere des

commence has debanded in Course States and the Sam Chapter was a read Courter, and courter of the Courter of th

can befund Date unb and Smither photoseries. Since it is seen to be been plotted by the seen of been plotped by the seen plot is seen plotped by the seen plot is seen plot plotger to be been plot been plot by the US antiferes in the Sames and Cale US antiferes in the Sames and Cale US antiferes in the Sames and Cale Colleges, Bell seeders where p he layer of the seen plot is the seen plot by the Colleges of the Sames by the seen plot by the seen plot is the seen plot the seen plot plotted by the seen plot plotted by the Date is the seen plot plotted by the seen plot by the seen plotted by the seen plot plotted and determ — See some by these is but and and determ — See some by these is but and and determ — See some by the seen plotted by the plotted by the seen plotted by the seen plotted by the plotted by the seen plotted by the seen plotted by the plotted by the seen plotted by the seen plotted by the plotted by the seen Sing one on the Gody by Labour, who is more now by problem Indeed Tolerand. For more contract to the labour Divisor, on finishing Others that the labour Divisor, on finishing the labour the division for the labour the labour the labour the labour the labour labour the labour the labour the labour the labour labour the labour the labour the labour the labour labour the labo

" Pribitiga 20 wete pe Cicle to saw to an dead artist. On reside the last bar bad and set even had grede at 12 cap a war. In the set of the con-

Corper of Walter

Man ber Wertjell americal
Man ber Wertjell americal
Man ber Wertjell americal

Sing 124, Strendiged | Sing 224 Easte | Sing 224, healthed Sternight | White morest ster. Circ. Co. Co. mortest darpoint |

Ring 33r. Monidoel! Monidoid bad Letfreburg, ber men die: Mug 33r. Greiffen; Gueldes midte Bank 33m bei Coupens? Wirward Ver

The first in the remainst behind the desired country of the desired

henden von Leighause in ammet. Der derten finnen gegen der finden kann finnen der ihr der ihr

Tiel fend er udt bie bien, Die er einen Ebber get. Die bie Ibn ber Die peptien, Die! ein eingelährt Gran.

Stellem Jopen Colben Jahl' Campe, in Strong 1 eine gen ein Colben State, für State, fiem ein Colben Gemildige und Wiese all

en.







Bifchoffswerber antwortete in feiner Bauchfprache, beren Borte ich nicht berftanben habe.

Meinen Freund Mannitein traf ich amar noch auf feinem Poften, als fonigl. General - Mbjutanten. Aber biefer Stern erfter Grofe batte bereits fulmi. mirt, und war im Begriff tief unter ben Borigont ju Berfinfen , ja auf immer tu perfebminben. bete mich bei ibm , ale ich in Dotsbam anaefommen mar. Er verlangte, baf ich mit ibm jum Ronige geben folle: Ce. Majeftat murben mich fprechen wollen. Reraeblich fellte ich Dannftein por: ber Ronia murbe mich mobl rufen laffen, menn er mich fprechen wolle. - Es half alles nichts. 3ch mußte ibm nach bem Marmorpalais folgen. Schweigenb trat ich in feine Rufffapfen. Alle wir und bem Chloffe naber. ten, famen und mehrere grofe bunbe entgegen . Die Lieblinge Gr. Majeftat maren. Gie fielen und an und padten und bei ben Rleibern. - "Dad ift ein bofes Dmen , herr General ; ich bachte : mir machten Rebre!" - Rommen Gie, rief ber brabe Dannftein. -Bir gingen in bas Schlof binein; bie Rammerbiener machten groffe Mugen und offneten bie Thure bes tonial. Borgimmers. - Dannfein nahm feinen Dlas am Ramin : fchuchtern fant ich neben ibm. - Der Rammerbiener, ber uns angemelbet, trat aus bem fomigl. Zimmer beraus, und fagte: Ce. Majefidt batten ben herrn General nicht rufen laffen. - Bir traten fogleich ben Rudmarfch an; Dannftein fprach nicht ein Wort, und ich fand es nicht fur notbig, bas Stillichweigen zu unterbrechen. - Der Beneral-Mbjutant Dannftein batte feine Rolle ausgespielt; Baffrom mar fein Rachfolger.

Che ich Porsbam verließ, und nach bem Rhein puridreifete, fchrieb ich bem Bergog, was ich gegen Bifchoffswerber geaußert, und wie ich bie Stimnung in Potsbam und in Berlin gefunden batte. "Es "berefcht ba eine Aube, die mir unbegreifich jit. Gin "furchtbarer Orfan jertrummert des Nachbars Haus, "— wir feben geloffen jut, und wir haben diefen Orifan eregen beifen u. f. w. "

## hier ift bes herjogs Antwort:

"Diefelben haben burch Dero letteres Schreiben mir einen neuen Beweiß Ihrer Freundschaft gegeben, bie mir überaus fchanbar ift. Die Rube, welche Em. Sochwofgeb, porgefunden, follte beinabe einen Dangel an Befühl bes Bergangenen , bes Begenmartigen, und eine Gorglofigfeit fur's Runfeige an Tag leaen. Gine Rette bon unenblich fleinern und großern Leiben-Schaften bat bie wiberfinnigfte Bermickelung ber Dinge bervorgebracht, und fo menblich viel ich burch bie Bortfesung bes Rriegs verliere, und baber ben Brieben munfche, eben fo febr bezweifle ich bie Doglichfeit beffelben bis baber. Geparat - Krieben fteben mabrfcheinlich zu erhalten; aber tein Friebe, ber Europa in Sicherheit feget gegen bie Grunbfape einer Anarchie, bie nur burch bie Derabmurbigung ber europaifchen Dachte ihre eigene Sicherheit finden fann, Spiel burfte fehr miflich werben, wann ohne Ginig. feit, ohne Plan und ohne Magagine, bas Frubfabr beran rudte, Sollanb ben Binter verloren ginge, unb ber Reind baburch einen unermeflichen Bumache an Rraften erhielte, um bon Solland aus ben Rrieg in Befiphalen ju fubren, woburch alle Stellungen am rechten Ufer bes Mheins umgangen murben. bem fubret ber Berluft von Solland bie uble Rolge nach fich, baf bie Armeen am Dieber - Rhein nichts mehr ju Baffer erhalten tonnen, fonbern ihre Gubfifteng mit außerorbentlichen Roffen gur Ure fich murben verfchaffen muffen, welches auf bie Dauer ohn.



ber Festungswerte von Berbun enthalt. Ich verharre mit vorzüglichster Hochachtung und Ergeben-

the the things of the

Ew. Sochwohlgeb.

the markets before that for you

Braunidiveia,

gang ergebenftet Freund und Ben 9. Januar 1795. Diener

Carl Bilhelm Ferbinand, Serjog ju Braunschweig.

Rachbem ich in Gr. Gerau, bem hauptquartier bes Hohenlohischen Korps, angekommen, und mich bei bem Feldmarfchall in Sochheim gemelbet hatte; ertheilte mir berfelbe in ben ersten Tagen bes Monats Januar (1795) den Befehl, nach Beibelberg zu geben, um in Erfahrung zu bringen, ob benn bie Raiferlichen einen Operationsplan für ben Felbjug 1795 entworfen hatten, und worin diefer Entwurf bestehen mochte. Der Feldmarfchall hatte namlich vom Konige in einem eigenen Rabinetsschreiben (m. febe bie Beilagen) ben Auftrag erhalten, über biefe Angelegenheit Erfundigung einzuziehen. Auf mich fiel die mir felbst unerwartete Wahl des Erkundigers. Dit einem schriftlichen, officiellen Untrage war ich nicht verfeben; ich follte eine politische Patrulle machen, und feben und horen. Bergebens stellte ich vor, bag ich, ohne mit einem officiellen und oftensiblen Schreiben verfeben ju fenn, wenig ausrichten wurde. Wenn ich etwas verlangen follte, so mußte ich auch etwas geben konnen. Ich kame mir sonst vor wie ein Raufmann, ber auf die Meffe reifte, ohne Gelb in ber Tafche gu haben. -Meine Vorstellungen wurden nicht angenommen; ich mußte ben Weg ju ber politisch - militarischen Patrulle autreten.

you have be going to be a second

Mis ich im Sauptonartier bes Bergoas Albert pon Gach fen . S.efchen angefommen mar, fant ich bafelbft bie gange bobe Generglitat berfammelt und es war fo glemlich bas Geheinmif ber Romoble; Die Detren berathichlagten über bas, mas im funftigen Reib. juge gefcheben ober nicht gefcheben folle. 3ch batte ben General Gedenborf, erften Abjutanten Gr. 50. beit bes heripas 211bert, als einen biebeen Dann tennen gelernt. Un ibn wenbete ich mich alfo, und fagte ibm mit vieler Bonbommie, mas ber 3well meiner Senbung mare, und woruber ich Runbe einziehen folle. - In bergleichen Rallen tommt man auf bem geraben Bege weiter, als burch alles Gavviren und Miniren. \_\_ Bie, Berr Beneral, find fein Dentfcber , ich bin es auch. In biefem Mugenblief nehme ich weber auf ben ofterreichifden, noch auf ben preuf-Affchen Officier Rudficht. Deine Unficht ift ber "Rrieg gegen Rranfreich muß mit Rachbritt fortge-"fest werben. Der Ronig, mein Derr, lauft aroffe "Gefahr, wenn, quifer ben offerreichifeben Dieberlanben, auch Solland verforen geben follte. Die Dieberlanbe find verforen, und Bolland ift im Begriff einem gleichen Schichfale gu unterliegen." Anf biefe Anrebe erwieberte Gettenborf:

"Dan bereitet fich auf brei galle, ober es find "Entwurfe auf bee Falle bearbeitet worben. Der "Dorift Gomet gebet mit biefen Enwoderen nach ", auna bor."

Mus Ceden bo'r fo Acuserungen foben ju erhellen, buß man bisher vergebens auf bergleichen Entwurfe gewartet babe, bie ilgentlich von Wien nach peietlerg, ind nicht von Hebelberg nach Milen gernbet werben mußten. Daraus machte ich ben Schluß, daß bei den Ochtereichern eben fo wie bei



Balb nach meiner Zurücktunft aus heibelberg fam eine gweite Kabinetsorbre in Jochheim an, in welcher beir Kinig mit noch größeren Rachbruck darauf bestand, daß sich ber Felbmarichalt alle Mübe geben sollte, ben son ben faiserlichen Generalen entwassenn Operationsplan zu erforschen. "Da fich über bie Forifeung bes Kriegs noch unierbe beitimmen ichte, sagte der König, so tommt est im gegenwartiger Apsgenblick darauf an, zu ergründen, od die entstäte Absücht der Opsierreicher bahin gehe, das rechte Khein-Ufer zu behaupten; oder, od sie geneigt find, salls der Feind die Paffage über diesen Aus foreiter, sich weiter zurück zu ziehen. (Man iese das Peridon des Achtenias vom ter Januar trook in den Peilagen.)

Der Feldmarschall erstachte num ben Erbpringen ju 30 hen lobe, dem Senteral Sedendorf gu einem Render wond aufgusorbeen, und diesem Bertrauten bes herigus Albert ju etospient wie unfer König, niemals im Stande senn murde, einen Operationsplan auch nur fligiren und bie notitigen Aufalten zu einem vieren Felduge terffen zu laffen, wenn Er nicht wäßer, was faiferlicher Seits geschoben würde; die Eugherigsfeit, mit welcher die Milieren einander begegneten, botte alles Bertrauen verbaunt und mußte die nachtbelige fen Wolaren boben u. i. w.

Ich hatte die Spre ben Erhpringen ju Sabenlobe zu bezleien, und die dem Rendez woud in einem auf ber Bergfräße liegendem Erdechen, besten Rugerich mich nicht mehr erinnere, gegenwartig zu seyn Sonderbar fam es mir vor, daß die Jose zu Bergin und Bliemauft diese Art eine Negociation betreiben ließen, die vom fo großen Folgen seyn mußte. — So wor man zu Anfang des Jahrbunderts bei jener Koaftition, an deren Spige Eigen den und Martloorugh flanden, nicht zu was Grangen.



auf Caarlouis etwas unternehmen gu tonnen, fprach

Run gingen die herren zu bem zweiten Fall über, wenn namlich Preufen von bem Sunde gegen Frantreich abtreten follte. Diefer Fall hatte zwei Unteradtheilungen:

a) Wenti bie Albertiche Armee ihren eigenen Rraften überlaffen bleibe ;

b) Benn fie von ber Clairfaitischen Armee mit

General Gedenborf berechnete bie Gtarfe ber Albertichen Armee auf 76,000 Mann effective, und bemien. baf fach Abata ber Befannngen im Breisagu. und des Rordons gwifeben Bregent und Bafel; bes Rorbons mifchen Bafel und Dbilippsburg; ber Befataung in Philippsburg; bes Rorbons amifchen Philipps. bura und Manibeim; ber Befatung in Mannbeim; bes Rorbons mifchen Mannheim und Gernsbeim; und enblich ber Befagung in Manny, nicht mehr als 24,000 Dann übrig blieben, mit welchen ber Bergog Albert im freien Relbe in erfcheinen im Stanbe mare. Dit biefen 24,000 Dann tonne er feine Offenfine Dveras tion, wie bas Deblotiren von Danny fene, unterneb. men. ohne Gefahr in laufen, biefes Rorns aufinowtern und ben 3weet boch nicht ju erreichen. Denn ba ber Reind, wenn er Dapne belagern follte, mit einer Urmee bon 40,000 Mann bie Wofition binter ber Gelte. jur Decfung ber Belggerung, nehmen murbe ; fo muffe man, wenn man ben Reind jur Mufbebung ber Belagerung nothigen wolle, entweber obnweit Borme bei ber Daulbeer - Mue, ober bei ber fchwebifchen Gaule ") über ben Mbein geben, und nicht nur ein Rorod que

<sup>&</sup>quot;) "Wer tennt nicht biefes Cantmal ichmebifcher Capfer.







## Un ben Herzog von Braunfchweig.

Bahrend meiner letten Unwesenheit in Potsbam und Berlin habe ich wahrgenommen, baf man in polis tischen und militarischen Dingen nicht einmal eine Detnung außert, bevor nicht bie Meinung bes Feldmar= schalls Möllendorf eingeholt worden ift. Mann ift das Drakel, von beffen Ausspruchen man alles erwartet. Diefe Bahrheit erhellet auch aus bem Bange, welchen unfere politischen und militarischen Operationen im vorigen thatenlofen Feldzuge genom= men haben. Dem haager Traftat gab ber Felbinarschall Diejenige Erklarung, Die er ihm geben zu muffen Die im August entworfene Operation nach ber Mofel und nach ber Maas verwarf ber Feldmar-Schall, und Er war es, ber bem Erbpringen Sobenlobe gebot, Halt zu machen, als er bie erften Schritte zu ber Ausführung eines Entwurfs gethan hatte, bsterreichischen Dieberlande gerettet haben bie murbe.

Jett, ungewiß über ben Ausgang ber in Bafel angezettelten Regociationen, und beforgt, bag ber Erfolg ben Bunschen berjenigen, die Preufen aus biefen verwickelten Verhaltniffen herausreißen wollen, nicht entsprechen konnte; jest will man von bem Feldmarschall wiffen, wo man fur bie kunftige Rampagne Das gazine anlegen foll, und ertheilt ibm ben Auftrag, ben Operationsplan auszuforschen, ben bie Desterreicher entworfen haben tonnen. Und biefe Erforschung foll ber Feldmarschall in Heidelberg anstellen lassen! ben wir benn nicht den schlauen Lucchefini in Wien? Ich, beffen Gebanken jeder auf meiner Stirn lefen tann, ich foll diese Erforschung anstellen! Meine Miffion wird von einem Schlechten Erfolge begleitet fein. - Indeffen, ich reise Morgen nach Beibelberg II. Band.



wir es uns versehen. Wesel traue ich keine große Wisberstandskähigkeit zu. — Das Problem muß also jest gelöset werdeus: Wie führen wir den Krieg in Westsphalen, wenn die Psel verloren ist, oder wenn sich die Festungen an der Psel bis zum Frühjahre halten? — Dieses Problem kann Niemand anders lösen, als Ewr. Durchl. Dieser Kriegesschauplatz ist das Theater der großen Thaten Ihrer heroischen Jugend. Geruhen Ewr. Durchl. Ihre Ideen mir mitzutheilen. Um Hochstelesen nicht zu kompromittiren, will ich sie — wenn Ew. Durchl. diesen Kunstgriff genehmigen — für meine Ideen auszgeben und versuchen, was sie, so eingehüllt, für Nuzsgeh bringen werden. Ich will das Gute, Durchl. Herzgen, und keine Privatabsichten leiten mein Betragen.

Diesen Brief erhalten Ewr. H. D. durch ben Rriegszahlmeister Culemann, ber ihn von der hessesschen Post per Staffette besorgen läßt. Culemann ift von der Sache nicht unterrichtet.

Mochte dieser Schritt Ewr. H. D. nicht mißfale len! — In diesem Sturme muß man doch wohl zu dem Einzigen Piloten, den Deutschland noch aufzuweis sen hat, seine Zuflucht nehmen?

Centnerschwer liegt mir meine Misson nach Heisbelberg auf dem Herzen. Die Baseler Negociation muß ja den Desterreichern die Junge lähmen. Ich hasse dieses Werk der Finsterniß. Es wird uns hinhalten und völlig einschläsern; der Donner in Westen wird uns zu spät wecken. Man muß gestehen, das die Feinde den Krieg im Kabinett nicht minder schlau, als den Krieg im Felde zu sühren verstehen. Auf Holland geht ihre Absicht; auf Basel heften sie unsere Ausmerksamfeit. In welcher ägyptischen Finsterniß wandeln wir! der graue Staar kann nicht blinder machen, als wir es sind. Welch eine Zukunft sieht uns bevor?

Ewr. H. D. geruhen gnabigst zu erlauben, baf ich in bem beiliegenden Aufsage \*) den Gesichtspunkt an. geben barf, aus welchem ich die jetige Lage ber Dinge betrachte.

Ich bin u. f. w.

Gr. Gerau am 15. Jan. 1795.

Auf diesen Brief erhielt ich vom Herzoge folgende

fen über den bewußten Gegenstand; ich halte sie uns
nothig, weil leider alles zu spat geschiehet, und Staaten vom Feind umgestürzet werden, während zu kondon, Berlin und Wien deliberiret wird. Holland ist
verloren; den 16. war der Feind in Utrecht; Naerden
hat nur einige Rompagnien zur Garnison. Halt die
englische Armee nicht hinter der Psel, wie in meinem
hiebeigehenden P. M. vorgeschlagen, so ist des Unglücks
fein Ende. Hierauf muß der Feldmarschall vorzüglich
bringen."

"Machen Sie meine Empfehlung an den Erbpringen von Hohenloh, und sagen Sie ihm, daß ich mich außerst unglücklich schätze, in meinem Alter solche Unglücksfälle zu erleben, ohne nur das Mindeste zu deren Abhelfung beitragen zu können. Man schmeischelt sich noch immer, daß die Vaseler Unterhandlungen glücken sollen. Gott gebe es, allein aus der Analogie der Hollandischen Negociationen zu urtheilen, so stehen mir die Haare zu Berg."

<sup>\*)</sup> Man fehe bie Beilage: Was haben wir im vierten Felbzuge diefes Krieges zu befürchten?

Ergebenheit

Ew. Hochwohlgeboren

Braunschweig, Den ax. Jan. 1795.

gang ergebenfter Freund und Diener

Carl Wilhelm Ferdinand, Bergog zu Braunschweig.

Bu bem, von bem Herzoge überschickten Memoire machte ich eine Einleitung, die man nun, so wie das Memoire selbst, lesen wird:

Betrachtungen über bie gegenwärtige Lage ber Ungelegenheiten Deutschlands.

Holland ist eine Beute des Feindes. Meisterhaft wußte der National Konvent die friedlichen Wünsche der sogenannten Patrioten, deren Partei wir durch unsere Invasion im Jahre 1787 mehr gereizt, als unterdrückt haben, zu täuschen. Diese Thoren hofften Frieden zu erlangen, und nun ist ihr Loos Unterdrückung.

Rachbem der National-Konvent diese neue Probe von seiner Denkungsart gegeben hat, darf man von einer diplomatischen Regociation mit dem Comité de salut public keinen glücklichen Erfolg hoffen.

Da man demnach keinen billigen, und noch weniser einen dauerhaften Frieden zu erwarten hat; so scheint es, daß man nicht, wie es so viele wünschen, die Wassen aus der Hand legen, sondern jest — da es noch Zeit ist, den jungen Riesen zu bekämpfen — den Rrieg mit allem Nachdruck fortsetzen musse, bis Frankreich in seine alten Gränzen zurücktritt. Ich stelle meine Ansichten offen hin, und sage eben so offen meine Meinung über die Art, wie man die politische Fortdauer der europäischen Staaten vielleicht sichern kann.

Seit jenen Manisesten, welche die Roalition in den Monaten Julius und September 1792 erlassen hat; seit jenen Manisesten, durch welche der franzossischen Nation, leider! gesagt worden ist: man wolle Frankreich nicht nur zerstückeln, sondern selbst in Parissenen Steine auf dem andern stehen lassen, wenn sich diese Stadt und die ganze Nation nicht sogleich unterwersen wurden; seit jenen Manisesten hat die Roalition nichts an die französischen Nation erlassen, wodurch jene harten und unpolitischen Neuserungen zurückgenommen worden sind.

Die Ideen von Zerstückelung des französischen Reichs, von Zerstörung der Haupt stadt, haben alle Feuerköpfe in Frankreich noch mehr entzündet; und die Häupter der herrschenden Partei verstanden sich nur allzugut auf ihren Vortheil, als daß sie solche Oroshungen nicht hätten benutzen sollen, um jedem Franzossen Liebe zu seinem Vaterlande, Enthusiasmus für die Freiheit, und Abscheit vor denen einzusissen, welche den erwähnten Astergeburten einer falschen Politik zu Kolge die Absicht hatten, der französischen Nation Va-

terland und Freiheit gu rauben.

Diese leeren Drohungen sind von der Roalition zwar wohl der That nach, aber nicht in ausdrücklichen Worten, zurückgenommen worden.

Es bedarf keines Beweises, daß man gegen die französische Nation von je her eine andere Sprache hatte führen mussen. Doch jest ist es noch Zeit, den begangenen Irrthum zu gestehen, und den nicht zu berechnenden Folgen dieses Irrthums vorzubauen.

Vor ganz Europa sollte man feierlich erklären: Man wolle sich um die Konstitution Frankreichs nicht bekummern, und sen bereit, die französische Republik und die Souveränität des National-Konvents anzuerkennen, sobald die französischen Gewalthaber die in den Jahren 1792, 1793, 1794 gemachten Eroberungen herausgeben, und sobald Frankreich in seine ehemalisgen Gränzen (für welche man allerdings gewisse Vorstheile und Abrundungen wird zugestehen mussen) zustücktreten wolle.

Eben so feierlich erkläre man: die deutsche Nation sen fest entschlossen, den Krieg mit allem Nachdruck fortzusetzen, wenn sie nicht einen billigen Frieden zu erwarten habe; und zu dieser nachdrücklichen Fortsetzung des Krieges treffe man sogleich Anstalten.

Die französische Nation und die französische Armee sind des Kampses müde, weil alle Bedürsnisse der Truppen aus dem Inneren des Landes zu den Armeen geschleppt werden müssen, und weil der Sohn, der an den Gränzen sicht, swar in militärischem Luxus lebt, sich aber auch erinnert, daß sein geliebter Bater nicht einen Augenblick vor der Guillotine sicher ist, und daß seine Mutter und seine Seschwister in Elend darben.

Entweder ist der National Ronvent zu einem billigen Frieden gestimmt, oder die Bergpartei dekretirt,
durch Ueberspannung der Friedensbedingungen, die Fortsetzung des Krieges ohne Ende. Im erst en Falle will
die französische Nation eben das, was ganz Deutschland wünscht; im zweiten merkt und sieht das französische Volk, daß nur der National-Ronvent den
verheerenden Krieg will. Das Volk, dessen scharfem
Blicke nichts entgeht, überzeugt sich dann, daß es das
Opfer einiger wenigen Wütheriche ist. Der Enthusiasmus der französischen Armeen verraucht allmählig, und
ihr Abscheu vor uns, ihren verneintlich en Feinden, wendet sich dann gegen ihre wahren Feinde, die
blutdürstigen Tyrannen, von denen sie unterjocht sind.

Durch eine solche Erklärung entstammen wir die gerechte Emporung des Bedrückten gegen grausame Usurpatoren; wir wecken und befeuern den Geist der

Kontre-Revolution. Bieber bat ibn Die Roalition vergebend erwartet; auch fernerbin erwarte fie ibn nicht von Giegen, fondern von ber Magigung.

Bir bewaffnen jeben rechtlichen Mann in Rrantreich (und rechtlicher Danner giebt ce mabrlich febr viele unter einer gebilbeten Ration bon 20 Millionen Denfchen ); bann fubren wir einen gerechten, bie Grantofen einen ungerechten Rricg: bann belebt Enthufiasmus, ber bisher nur bie Grangfen befeelte. Die Bruft ber Deutschen. Bir balten und nicht mehr fur Berfreuge einer falfchen, burch englische Bnineen bemirften Bolitit, fonberu ftreiten gidbann fur unfern Deerd und fur unfere paterlandifche Rurften , folglich Jeber bon uns fur fein Allertheuerftes. Durch Bes barrlichfeit in bem Entichluffe ju einem neuen, energis fcben Rampfe wird in biefem bochftwichtigen Moment entfchieden, ob ber Ronigsfohn, ber jest in ber Biege liegt, ober ben bie Ronigstochter unter ihrem Bergen tragt, fein paterliches Erbe behalten und einft unfer Unbenten feanen , ober als Bettler ein trauriges Leben führen foll. Diefes Schickfal - ich rebe vielleicht in prophetischem Geifte - brobet bem Gobne bes Burgers, wie bem Cobne bes Roniges!

Jest ift es noch Zeit, Frankreich in feine alten Grangen gurück zu weisen; balb aber nicht mehr. Wie baben in bem so eben beenbigten Kelbzugs (1794) viel versaumt; bas Berfaumt: missen wir nachbolen, wenn wir nicht untergeben wollen. Golche Bekrachtungen muffen wir in bem gegenwartigen Bleben bekrachtungen muffen wir in bem gegenwartigen Bern einft wieb bie Nachweie über uns richten!

Die Speibeit ber Welt und bie Sicherheit aller Throum fieht auf bem Spiel. Jest ift es noch Jeitfie zu retten. Die Erklärungen an bas frangsfifche Bolf muffen, bffrutlich hefannt gemacht, die Unterhandlungen mit bein, Ragiogal Konvent, muffen- vor ben Mugen ver gangen. Melt gerstegen verden. Man fibre eine fraftige, doch verständliche Sprache, damit auch der Ungehildere Theil nehme und ein allgemeines Interesse entstehe. Diese Scheiften, ju denen eine gesunde Politik und — die gesunde Bernunfe nation, musen die den Kennen versteile, und von den Mickeren dem gemeinen Soldaten verzeilen und verstärt werden. Das wird mehr nuben, als alles Exerciren und als eine fünstliche Mendungen, diese Erstüdungen, nicht des wahren, sondern dem undehen Genius des Kreiges!

Die ganze Welt muß wiffen, daß wir Frieden haben wollen, aber einen billigen, dernovlien und dauerhaften Frieden, ber unfere Staatsverfassung hert, boch sie nicht umftägt. Weg mit der diplomatischen Finsternis der Kabinette! Diese Diplomatischen Finderenis der Kabinette! Diese Diplomatischen Kenternischen der Des der in un unfer Bederben. Freimischieft, Wegsschaffung aller Borurscheile, und daufter Bieberftin milfen die characterisstischen Archiven unseren neuen Diplomatis sein, daraberigen für den Unter und Professen ist gleich groß für die Kanden under Dongun; wie für die an der Elbe, der Spres, der Danzu nus Oder.

Diefe großen Auflichten fielle man bin, ind burch biefe Mittel webe man den Gemeingeist! Ieber braucht jest ben Andren, ber Preiss den Heftereicher, ber Sachse ben heffen. — Nur bieser Seist wied Deutsch.

land erhalten; ohne ibn geht es unter.

Werben wir nicht einig, wollen wir nicht Einen 3wect, und laffen iwir die freibartige Krantigeit die, leiber! wir felbst ain ber Weichsel veranlaßt haben, fortwalten; fo cilen wir Alle, Preußen, und Lesterenderger, einem schnellen Untergange entgegen,

Bafferbaumeifier gleich, ber bund eine gefchieft ange-

Surema Congli



ber Feind, wie man befürchten niuß, nicht Feieben mit dem deutschen Reiche schließt, seine Haupt Dperationen in dem bevorstehenden Feldzuge gegen den Riederrhein gerichtet senn werden.

Wenn diesen Unternehmungen nicht vorgebauet wird, so setzt sich der Feind in die Flanken aller Stellungen am Rhein, mandvrirt die langs diesem Flusse postirten Truppen nach und nach zurück, und spielt den Krieg an die Ems, und von da an die Weser. —

Daß biefes bem Beinde jett, ba er holland befist und von bort aus agiren fann, leichter wird, als im fiebenjahrigen Rriege, wo Solland neutral mar, und bas Territorium ber Republit von ben friegfuh. renden Machten im hochften Grade refpektirt murbe, erhellet aus bem Umstande, daß, wenn die Dsel verloren geben follte, Die Armeen am Riederrhein ihre Subfistenzmittel nicht mehr von ber Gee ber, zu Baffer erhalten, fondern bag diefelben nur von Embben bis Rheine zu Wasser geben konnen, von oort aber bis an den Rhein zu Lande herbei geschafft werden Die Lippe ift nur bis Lunen, und auch fo weit nur felten schiffbar. Berliert man die Rommuni. fation mit der Gee, so wird die Gubfisteng am Dieberrhein außerst erschwert und vertheuert; Mangel an Unterhalt wird bann die Armeen ju ruckgangigen Bemegungen nothigen. -2- 1 300 1 1. Sec 1 1 13 2 14

Diese Bemerkungen vorausgesetzt (deren Wahrheit, wenn man nur einen Blick auf die Karte wirft,
sogleich in die Augen fallen muß), sind zwei Falle zu
erwägen.

Der erste Fall: Holland wird zur Reutralität gezwungen, und ber Feind raumt das hollandische Territorium, so daß er nicht durch das Gebiet der Republik in Qeutschland einfallen kann.





Der zweite Fall: Holland wird bei fortgefetztem Kriege erobert, und Deutschland von Holland ber angegriffen.

Im erften Falle, wenn holland neutral ift, werden die allierten Truppen die Mich und bas hollandische Geviet gleichfalls verlaffen muffen; ihr rechter Flügel wird fich also an Pauderen, mo das elevische Territorium anfangt, lehnen, und über Wefel bis an die Roer in Kantonnirungen enftrecken. In diefem Falle wird angenommen, daß Handel und Wanbel mit holland, wie im fiebenjährigen Rriege, erlaubt bleibt, man fann folglich feine Bedurfniffe auf ber Miel ftromauswarts tommen laffen. In einer folchen Lage wurden Magazine an der hollandischen Granze au Unholt, Werdt, Bocholt und an ber Ma anjulegen fenn. — Die vortheilhafteste Position in diefem galle ift auf ben Soben von Soben - Elten (unweit St. herrenberg). Ein betafchirtes Rorps poflire fich zwischen ber Lippe und Imfer, etwa zwischen Dinstaden und Solten. Bon Diefem Rorps murben Posten nach Roerort und Duisburg gegeben; feine Subfiftenz erhielt es über Die Lippe, mozu ein Magazin in Dorften zu errichten mare, melches bas nabere Magazin ju Rrubenburg unterftuste.

Im zweiten Falle, da ber Feind Holland eroberte und von dort aus den Krieg fortsetze, ist alles daran gelegen, die Stellung an der Mel zu erhalten,

es foste auch, was es wolle.

Bekanntlich ist dieser Fluß durch fünf Festungen gedeckt, nämlich Doesburg, Zütphen, Deventer, Zwoll und Campen. Diese Festungen liegen (Campen ausgenommen) sämmtlich auf dem rechten Ufer der Pstel, und dieser Fluß kann, wenn es nicht an Truppen sehlt, den Winter hindurch behauptet werden.



| 1) Englander                                                                                                  | 11,000                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 3) Hessen                                                                                                     | 3,000                     | ,     |
| Hiezu:                                                                                                        | 20,000                    | Mann. |
| 4) Raiserliche                                                                                                | 30,000<br>25,000<br>2,000 | Ξ     |
| Endlich noch ein Korps Kaiserlie<br>welches mit zu dieser Armee<br>horte, und sich im Bergischen<br>sammelte. | cher, 23,000<br>ge-       | Mann. |

Summa 100,000 Mann.

Der übrige Theil ber kaiserlichen Armee wurde sich bei Ehrenbreitstein versammeln; die am Mittelrhein stehenben preußischen Truppen unweit Mannt; und die Reichs Armee in ihren gewöhnlichen Positionen, wie im letzt verstoffenen Jahre, doch in sehr koncentrirten Stellungen.

Die Armee am Niederrhein müßte alles Mögliche anwenden, um offensive agiren zu können. Im Falle, daß der Krieg mit Holland fortdauerte, wurde sie sich bemühen, den Feind wiedes zu vertreiben, welches, so lange die Msel behauptet wird, und Naerden noch in hollandischen Händen bleibt, auszuführen möglich wäre.

Sollte Holland Frieden machen muffen, und sich folglich von England trennen; so wurde die wichtige politische Frage eintreten: ob man nicht durch Holland agiren könne, in dem Falle nämlich, daß der Feind einige Plätze oder Gegenden darin zu behaupten Willens ware.

Sollte dieß in politischer Hinsicht nicht für rathe sam gehalten werden; so würde vielleicht bennoch die

Msel zu behaupten senn, wenn nämlich, wie vorhin erwähnt worden ist, auch der Feind auf hollandischem Grund und Boden stehen bliebe. Wenn aber auch dieß, wegen politischer Gründe, nicht auszuführen wärre; so würde man sich zu Anfange des Feldzuges auf die Defensive beschränken mussen, um fürst erste die Absichten des Feindes zu beobachten.

Rommt es nicht zum Frieden, so rührt das wahrsscheinlich davon her, daß der Feind das linke Ufer des Mheins wird behaupten, und dabei (wie man im Nastional = Ronvent schon geäußert hat) die Ausmündungen des Rheins, der Maas und der Schelde wird beshalten wollen. Die Absicht des Feldzuges kann also keine andere senn, als den Feind auf eine oder die ans dere Art zu nöthigen, daß er wenigstens den Strich Landes zwischen dem Rhein, der Maas und der Mossel wieder räumen muß.

um wenigstens diese Absicht zu erreichen, müßte man an dazu schicklichen Stellen über den Rhein geshen, wodurch Holland indirekte wieder befreiet werden könnte. Und hierzu ist, wie ich bereits erwähnt habe, eine Armee von 100,000 Mann, ohne die Besatung der Festung Wesel, erforderlich. Diese Armee müßte mit einem, auf Rosten der Engländer herbeizuschaffensden, Belagerungs Train versehen werden; sie müßte ferner ein gemeinschaftliches, aus kaiserlichen, preußischen und englischen Mitgliedern zusammengesetzes Komsmissariat haben; und die Chess der Armee würden Sesnerale der drei genannten Nationen senn: doch müßte einer unumschränkte Gewalt über alle andern haben.

Durch diese Einrichtung des Rommissariats und des Oberbesehls hat die allurte Armee im siebenjährigen Kriege wie ein Körper agiren konnen; der Mangel einer solchen Einrichtung zerstört alle Ordnung, und giebt sedem General Gelegenheit, sich zu entschuldigen, wenn er unthätig bleiben will.

Eine ahnliche Beschaffenheit muß es mit der Zusammensesung des Generalquartiermeister Staabes haben, sonst entstehen auch da wieder unvermeidliche Irrungen, welche die nachtheiligsten Folgen verursachen,
und die Kräfte des eifrigsten und thätigsten Feldheren
lähmen.

Dieß alles sind allgemeine Boraussezungen; sie mussen aber als Axiome gelten: benn sonst ist nie auf etwas Zusammenhängendes und Zweckbienliches zu rechnen; vielmehr wird alles Stückwerk bleiben: stückwerf bleiben: stückweise wird man schlagen; siegend nichts gewinnen; verlierend; aber eine Proving nach ber andern sich entrissen, und einen Thron nach dem andern schwanken und umgestürzt sehen!

Um die schwankenden Thronen vor dem Umsturze zu sichern, müßten sich die Kabinette durch ein formliches Bündniß schleunig über folgende Punkte vereinigen:

- 1) Ueber bie Zusammensetzung ber Armee, welche unfehlbar auf 100,000 Kombattanten zu bringen, auch mit einem Belagerungs. Train und allem Zubehör zu versehen wäre;
- mee anvertrauen wollten;
- 3) Ueber bie Art und Weise, bie Armee zu unterhalten und zu verpflegen: ob dieß durch englische Subsidien bestritten, ober auf welche andere Art es bewerkstelliget werden solle; wonach denn die Anlegung der Magazine mit der größtmöglichen Beschleunigung veranstaltet, auch die Zusammensetzung des Kommissariats, nebst allen Verhältnissen desselben, bestimmt werden müßte.

Da sich ber preußische Staat, sowohl wegen seiner mannichfaltigen politischen Berhaltnisse, als auch hauptsächlich wegen seiner wichtigen Besitzungen, am linken User der Elbe, und endlich wegen der hochsten Ueberspannung der französischen Friedensbedingungen, nicht aus diesem Kriege zurückziehen kann; da es server darauf ankommt, daß dieser Staat sernerhin so wenig wie möglich von seinem baaren Gelde ausgebe: so scheint es bei den Regociationen mit den andern Hosen hauptsächlich auf folgende Punkte anzukommen:

a. Den Unterhandlungen mit England muß eine solche Wendung gegeben werden, daß es beträchtliche Subsidien für jene in Westphalen auftretenden 25000

Mann Preugen bezahlt.

b. Dem kaiserlichen Hofe ist zu erklären, daß er, bei so bewandten Umskänden, die Verpflegung des am Mittelrhein stehen bleibenden Auxiliar - Korps von 20,000

Mann wieder übernehmen mochte.

c. Dem Staate bliebe alsdann bloß die Unterhalztung und Verpflegung des Reichs-Rontingents als eine Last übrig, die er ohnedieß billiger Weise zu trasgen haben würde. Man konnte aber alsdann auch mit desto größerem Nachdruck darauf dringen, daß das Reich die großen Auslagen ersetze, welche der König wegen der Belagerung von Mannt gemacht hat, und daß die durch den Minister von Harden den ber g eröffsnete Anleihe besseren Fortgang gewonne.

4) Ueber ben Hauptplan des Feldzuges. Dieser mußte ohne allen Zweisel darauf gerichtet senn, den Strich Landes zwischen dem Ahein, der Maas und der Mosel dem Feinde wieder zu entreißen, und Holland von dem franzosischen Joche zu befreien. Damit man diese Absicht durch den Rhein uebergang erreichen konnte, wurde eine Uebereinkunft zwischen des Kaisers und des Koniges von Preußen M. M. dahin

general Clairfait, der am Rhein bei Maynz befindsliche Theil der königlich preußischen Armee, und die eigentliche Reichsarmee (worunter ich die Armee des Herzogs von Sach sen Teschen Armeen beschäftigten, vanit, wenn die alliirte Armee am Niederrhein übersginge, der Feind sich nicht durch seine Rhein- und Mosel = Armee verstärken könne.

Der Hauptplan des Feldzuges ware also: bis an die Maas zu bringen, Trier wieder einzunehmen, und Luxemburg zu ent setzen. Will man diesen großen Zweck nicht versehlen, so darf man wahrlich nicht zaudern. Luxemburg befördert die Wiedereroberung der österreichischen Niederlande. Zur Ausführung diesses Hauptplanes würde die k. k. Armee unter dem General Clair fait, welche, nach Abzug der in englisschen Subsidien stehenden 30,000 Mann, unter dem General Alvinzy, noch auf 60,000 Mann zu rechenen ist, auf die Art mitwirken, daß sie in der Gegend von Reuwied über den Rhein setze, und långs der Mosel agirte.

Die vereinigten Machte wurden sich zur Erfüls lung der vorerwähnten Punkte verbindlich machen, und ihre Generale dem gemäß instruiren, die Ausführung selbst aber den Letzteren überlassen. Die Generale würden diesen Hauptplan verfolgen, dabei aber in Erswägung ziehen, daß, alles dessen ungeachtet, nuch Dessenstve Anstalten getrossen werden müßten.

Beide, die Offensiv= und Defensiv= Anstalten, hans gen von Umständen ab, und es ist unmöglich, sie im Voraus zu bestimmen, da jest das eigenkliche Verhältniß der vereinigten Niederlande noch nicht entschieden ist. Indessen lassen sich jetzt schon folgende Hauptpunkte festsessen:

- 1) Die Psel so lange zu behaupten, als möglich; weshalb anzurathen ist, daß da die königlich preußischen Truppen sich unmöglich so schnell bahin bewegen können, der König von England alles, was noch von Truppen im Hannöverischen steht, zur Armee an der Psel stoßen lasse.
- 2) Im Voraus auf den Fall Anstalten zu treffen, daß die Psel unglücklicher Weise verlassen werden müßte, damit man sich dann hinter der Vecht mit den Engländern, Hannoveranern und Hessen setzen, die Festung Roeverden vertheidigen und die Zugänge von Swarten-Slups und Hasselt, nicht weit von dem Ausssusse der Vecht in die See, decken konnte.

Die Kaiserlichen wurden sich in diesem Falle zwisschen Wesel und Emmerich versammeln, von wo aus man, sobald man stark genug ware, dem Feinde, der über die Psel ginge, in die Flanken agiren konnte, wenn er gegen die Vecht vorzurücken Willens senn sollte.

- 3) Kann man, von Emmerich oder Wesel aus, einem über die Psel vorgedrungenen Feinde, wenn man start genug ist und die Becht beset hat, über Stadt-Lvett und Grol, oder über Stadt-Lven, Enschede, Oldensaa oder Almelo ebenfalls auf die Rommunikation gehen.
- 4) Wesel wird mit einer Garnison von 8 bis 9000 Mann und mit Lebensmitteln auf 6 Monate zu versehen senn:
- 5) Bei allen Unglücksfällen wurde der Hauptrück, zug auf Preußisch = Minden geschehen mussen, ein detasschirtes Korps aber sich durch das Oldenburgische auf Bremen zurückziehen.

Geschähe der feindliche Angriff, welcher die Armee zum Rückzuge nothigte, von Holland ber; so wate ber Mudjug von Stadt. Lott und Coeffeld auf Meinen über die Emis; das Korps, welches dei Koeverden, Stund u. f. w. gestanden hatte, würde sich beils auf Lingen, theils, und zwar 5 die 6000 Mann, in das Offriesische nach Emben zieben, und die Odinme in diesem Lande durchstechen. Dieses Korps müßte albann, mit dem zu Lingen befindlichen, auf Breinen zurückzeben.

Sollte der Feind nicht durch holland, sondern, nachen bein Diffelborf über ben Mein gegangen wate, durch das Bergische voeraden, mid anf diese Art die alliere Armee zum Rudzuge nochigen: so tonnete man dem Feinde ben Uebergang über die Roer duferst erschweren, wenn die Positionen auf den genannten haarboben über hartingen. Schwerte, Stebeim, unweit Fierlobe u. f. w. genommen werden. Diese Positionen geben jusammenhängend bis Lippsfadt, oder bis Haren an der Aline.

Wahlte man ben Weg burch bas Paberbornische, fo würde man burch ein für und ziemlich vortheilbaftes Gebirge, über Neuhaus, Schlangen und horn, bei Höfter an die Wesser demmen. Wollte man auf Lippstadt geben, so tonnte man über horn und Lemgo die fiarten Gebirgshossen am infen Ufer der Wesser unweit der Festung hameln erreichen, und den linken Schigel an Lüde anlehnen, welches eine sehr vortheilhafte Grellung gewährt. Aus dieser Schlung kann man iber Schwebber und Flotho die sehr statte Gebirgsfette dei Muden erreichen.

Auch ift zu beinerten, bag man - vonn es erforberlich fepn follte: aus ber Pofition von Huren an ber Aline, in Sinem Marfche, die Diemel bei Fürftenber Aline, in Sinem Marfche, die Diemel bei Fürftenber und Obente erreichen fann, um im zweiten Marfche in das Deffische, in der Gegenb unweit Welba; über Schefferte einzudringen, wenn Umftande bie Bereinigung beiber Armeen nothig machen follten.

Der Verlust der Msel ist auch deswegen aus alsten Kräften zu verhindern, weil es alsdann an Schiffen sehlen würde, um Brücken über den Rhein zu schlagen. In Ermangelung derselben würde man Vorstehrungen zu drei Ponton-Brücken treffen mussen.

Die bequemften Uebergange über ben Rhein find:

- 1) Unweit Lobith; und dieser Uebergang führt auf Cleve. Wenn aber der Feind nicht überfallen wird, und er die clevischen Anhöhen hinter dem Spüg. Graben beseit hat; so kann der Uebergang sehr erschwert werden, besonders da Nymwegen in feindlichen Handen ist.
  - 2) Bei Wefel felbft, und

3) Bei Hammichen, oberhalb Wefel, Rheinbergen gegenüber.

Mit einer zahlreichen Armee, wie sie hier angenommen wird, konnte man den Pebergang bei Wesel und Hammichen zugleich versuchen, bei Lobith aber einen falschen Pebergang, um den Feind irre zu führen.

Sluckt der Uebergang, so muß man noch an eben demfelben Tage mit einem Theil der Armee die Anhohen bei Alphen zu gewinnen suchen, und sich von da gegen Nymwegen wenden, und den Feind nothigen, entweder die dortige Gegend an beiden Seiten der Waal schnell zu verlassen, oder eine Schlacht zu wagen.

Gleich nach dem Uebergange muß ein betaschirtes Korps gegen Ereveldt rucken, und den Morast vor sich behalten, um die Bewegungen des Feindes in der dortigen Segend zu beobachten.

Der f. k. General Clairfait wurde an demfelben Tage unweit Reuwied über ben Rhein gehen, und sofort mit einer starken Avantgarde das Defilee von Andernach besetzen, mit einem andern Detaschement aber bis Polich vorrücken, und fein Lager bei Metternich nehmen.

Die übrigen Operationen wurden von Umständen abhängen. Sicher ist es, daß, wenn das k. k. Korps bei Düsseldorf den Feind zwischen dieser Stadt und Colln zu gleicher Zeit allarmirte, oberhalb des Klosters Gnadenthal, und dort selbst überzugehen versuchte, der Feind aller Wahrscheinlichkeit nach einen merklichen Schec leiden könnte, wenn die Operation mit Beobachtung des Geheimnisses und mit Einigkeit ausgeführt wurde.

Auch die Reichsarmee mußte bei Schrock, oder hoher hinauf, Vorspiegelungen eines Ueberganges maschen, und zwar an mehreren Orten. —

Nymwegen würde, sobald man die feindliche Arme davon entfernt hätte, angegriffen, und man könnte eine von den Brücken bis Panderen herunter bringen, um dort das Belagerungsgeschütz übergehen zu lassen.

Da, wenn man sich auf die Defensive einschränkt, unsere ganze politische Existenz auf dem Spiele stehet; so wird die Offensive ein dringend nothwendiges Be-dürfniß.

Diese Offensive ist möglich, wenn die allirten Machte die Starke der Armeen genehmigen oder bewilligen, welche wir hier verlangen, und verlangen zu mussen überzeugt sind.

Bleiben im künftigen Feldzuge alle Armeen auf der Defensive, so geht der Feind zuverlässig, sowohl am Niederrhein, als oberhalb Straßburg, über den Ahein, um durch eine Invasion in den Breisgan die Reichsarmee aus der Gegend von Mannheim zu entsternen; und werden für diesen Fall nicht alle zwecksdienliche Vorkehrungen bei Zeiten verabredet, auch die Position bei Stollhofen nicht zum Voraus in Standgesetz so sind die unglücklichsten Folgen zu erwarten.

Schritten wir aber zu einer Offensio Dperation, und wurde ein Theil der Reichsarmee bagu verwendet, bem Zeinde unaufhörliche Jalouffen zwischen Strafburg und Spener zu geben; trafen wir ferner auch fehr ernstlich scheinende Anstalten zu einer Unternehmung über Rheinfelden u. f. w. dann murden wir die feindliche Rheinarmee mahrend des ganzen Feldzuges am Die Moselarmee ware durch Dberrhein festhalten. Manns und ben daselbst verbliebenen Theil ber konigla Dieses Korps preußischen Truppen zu beschäftigen. wurde namlich bei Manny über ben Rhein gehen, und por biefer Restung, ober bei Rreugnach, eine vortheilhafte Stellung nehmen, wahrend die Mofelarmee fich wieder in Besit von Trier fette und Lupemburg befreiete. The Contraction of the

Die Sambrearmee zu beschäftigen, wurde dem General Clairfait zu Theil werden, und die alliete Armee am Niederrhein hatte alsdann nur mit der seindlichen Nordarmee zu schaffen.

Will man sich abermals, wie im vorigen Feldzusge, bloß defensiv verhalten; so wird der Jeind zus verlässig Gelegenheit finden, gegen die Oerter, die er angreisen will, so viele Truppen zusammen zu bringen, daß er den angegriffenen Punkt überwältigen kann.

Da sich alle Kriegs Operationen auf politische Berhältnisse gründen, der eben entwickelte Offensivsplan aber dahin abzweckt, von dem Feinde die dem Reiche entrissenen Länder und Holland wieder zu erobern; so ist dieser ganze Entwurf eine Seisenblase, wenn man über die leicht zu entscheidende Frage: "ob man zugeben könne, daß sich Frankreichs Gränzen bis an den Rhein ausdehnen?" nicht schon längst einen dem Interesse Deutschlands entsprechenden, einmuthigen festen Entschluß gefaßt hat. Aus dieser einfachen Idee nuß unser ganzes zusammengesetzes Verhalten

entwickelt werben. Will man bas, mas bas tigene Intreeffe will; so befretzige man bie oben erwähnten. Worfchlige. Will man bas nicht, was unferem und Deutschlands Interesse entspricht; so eruntere man sich einst alles bessen, bas beute am 24. Januar, bem Geburtstage Friedrichs II. nicbergeschrieben wortben ift.

Brof Gerau, ben 24. Januar 1795.

most.

b. Maffenbach.

Dit biefem Dverations . Entwurf, ber ben Une fang und bas Eude ausgenommen, bas Bert bes Bergoge mar, welchen Entwurf ich aber fur meine Arbeit ausgeben mußte, wenn ich bie Sache burch. feben wollte, begab ich mich nach Sochheim. Der Belbmarfchall von Dollenborf tonnte bie Babrbeis ten, welche ich portrug, nicht verfennen; Er nahm fie aber mit Ralte auf: Er wollte bie Gache in Ueberlegung nehmen. Den Major von Phull, chemale meis nen freund, jest ein Mann, ber mit einiger Scheels fucht auf mich binblicte, wollte ich fur bie gute Cache gewinnen , weil er in biefem Augenblict, und moche rend ber Rranfheit bes Dbriffen von Bramert, Generalquartiermeifter ber Armee mar, und bas Bertrauen bes Relbmarichalls befaff. Ungelefen gab mir Dhull meinen Muffat jurud, und falt fagte er; 3ch will mich um nichte befummern! Deinetwegen gebe es wie es will! - Dan fann leicht benfen, mas in ber Ceele biefes Mannes porging. Er gab fich in biefem fritifchen Momente bem Bergnugen bing unb ich that, mas er batte thun follen. Daber biefe able Laune. - 3ch tannte ju biefer Beit bie beiben Dent. fchriften noch nicht, welche ber Major bon Phull am

hatte. Diese beiden Denkschriften sind mir erst spater vor Augen gekommen. Man sindet sie in den Beilagen. Sie enthalten den Beweis, daß der Major Phull die Gefahr sah, aber kein anderes Mittel kannte, ihr zu begegnen, als eine Retraite nach den Ufern der Elbe und Havel. Nach der Eroberung der Festung Mannt (im Jahr 1793.) war er es, der den Obristen Mannstein inspirirte, und behauptete: Man müsse nichts thunt — Jest führte Phull mit andern Worten die nämliche Sprache: Man müss, man kanu nichts thun! — Friede, er falle aus, wie er wolle! — Dieser Geist spricht sich in seinen beiden Denkschriften deutlich genug aus. —

Die andern Umgebungen bes Feldmarschalls schnitten politische Gesichter, und befannten sich jur Reutra-Rur den Major Snionneau, General = Intendanten der Armee, fonnte ich für meine Ansichten gewinnen. Alles fam darauf an, in der Rabe bes Feldmarfchalls einen Mann zu haben, ber Einfluß auf ibn hatte, und ber mich von feinen wahren Gefinnungen unterrichten konnte. Alle meine Beredsamfeit bot ich baber auf, ben Major Guionneau gun den Wahrheiten zu überzeugen, von welchen ich felbst auf das Lebhafteste überzeugt wari - Meine personliche Gegenwart in Sochheim entsprach weder bem Interesse ber Sache noch meinem perfonlichen Intereffe; ich vermied ben Feldmarschall unter vier Augen gut fprechen, weil mir bie Scenen in Rreugnach noch frisch im Gedachtniß waren, und mir baran lag, eine schriftliche Acuferung bes Feldmarschalls in Sanden zu haben; ich ging also noch am nämlichen Abend nach Gerau juruct, und ließ Guionneau mirten. Don ihm erhielt ich folgendes Schreiben: Arthur March Control of the state of the sta

ben 27. Januar 1795.

"Heute fruh hat ber Feldmarschall zum erstenmal, und zwar unter vier Augen, da ich gerade mit ihm alleine war, mit mir von der bewußten wichtigen Angelegenheit gesprochen."

Das Resume bavon will ich Ihnen ehrlich fas gen. Er wunscht felbft und findet Ihre Cendung nach Berlin nothwendig. Er will aber Manches nicht fo bestimmt gefagt haben, wie es Ihr Memoire ents balt, weil, wenn unfer Sof hernach barauf greift und biefe Sprache führt, man fich baburch bie Sanbe bindet; Die Sauptfache aber immer ber Friede bleibt, Tobald wir ihn nur immer auf irgend eine honorable Art erhalten konnen. Aus biefem Grunde will er, daß das Detail der Armee von 100,000 Mann, aus wels chen Truppen fie namlich bestehen foll, herausbleibe, und man nur blos fager bie Englander muffen eine allierte Armee von 100,000 Mam, unter einem geschickten General, dort unten gusammen bringen und fie ernahren. Nach feiner Ueberzeugung, fagt Er, muffe ber Bergog biefe Armee fommandiren ... Ferner ift feine Meinung, bag man fich nicht burch Gubfidien der Englander, ober Verpflegung ber :20,000 M. burch bie Desterreicher, die Sande binden, fondern aus eigenen Rraften alles thun muffe, und indeffen fort negociiren, während daß man sich jum Rriege ruste. Aus diesen Grunden will er, daß die Rothwendigkeit ber fchleunigen Uebereinkunft und Zusammentritt gur Ruftung in bem Memoire zwar gezeigt werbe, Art und Weise aber, wie solches bewirkt werben muß, Berausbleibe. 4

"Ich denke, dieß stimmt so ziemlich mit dem, was wir darüber gesprochen haben, und andert die Sache im Wesentlichen nicht, rektissicirt sie nur nach den Berhältnissen unseres Staats; und es wird Ihnen daher leicht senn, hiernach die speciellen Bestimmungen aus Ihrem Memoire heraus zu lassen, und es hienach umzuarbeiten."

"Der Feldmarschall schieft es Ihnen zurück, nebst seinen Bemerkungen, und nachdem rief er noch einmal Kleist herein, und sagte ihm noch, was er Ihnen durch ein paar Worte privatim in seinem Namen dabei schreiben soll. Sie werden dieß alles bekommen oder schon bekommen haben."

gewiß hier zu sprechen. Leben Sie wohl."

b. Guionneau.

Bald barauf kam auch ein Schreiben des Feldmarschalls an. hier ist es:

"Nachdem ich nunmehro gestern Abend mit Bestacht Ihren Plan nochmals durchgelesen, und nach der wenigen Lokalkenntniß beurtheilet, so sinde ich ihn gründlich, und die Sesahr dringend, um sie zuvor zu kommen. Indes wünschte ich erst die Antwort des Königs auf mein übersandtes Memoire zu haben, um mir nach dieser Antwort richten zu können. Denn sollte mir der König antworten; ich habe Kourire absgesandt an denen Hosen, um ihre Plane einzufordern, oder dieses Koncert zu bewirken; alsdenn würde ich diesen Ihren Plan etwas anders umzuarbeiten bitten mussen."

Dieserhalb, um es vorläufig zu bewerkstelligen, würde ich bitten, die Berechnung der 100,000 Mann wegzulassen, sondern bloß zu sagen; 1) England stels lete eine Armee von ihren und denen in Sold genomnienen Truppen auf, von 100,000 Mann; nicht in die Kommissariats Sachen weiter eingelassen; England verpstegt sie, und der kommandirende Seneral hat das

Auge barauf. 2) Sich nicht eingelassen, wo die Preuffen senn sollen, sondern man fagt Armeen, wo eine stehen müßte; und in dem Koncert wünschte ich erst zu bestimmen, wo die Preußen senn sollen. Sage ich bleses voraus, so kann ich mir nicht widersprechen.

3) Muß ich selbst behaupten, daß es nichts nuße, daß die Preußen diese Gegend vertheidigen, während ihre Länder verloren gehen.

4) Müssen der Preußen ihre Umissen der Preußen ihre Umstände nicht so zergliedert werden, weil es nicht zum militärischen Plan gehört.

5) Bitte ich nichts von österreichischer Berpstegung vor die 20,000 Mann zu sagen; es möchte meinem Hose nicht angenehm senn, und 6) wünsche ich in diesem Memoire noch alles zu verhüten, was Verbindlichkeiten gegen unsere Al-lirten hervorbrächte.

, hatte ich das Bergnugen, Ihnen nur eine Stunde alleine ju fprechen, fo murbe ich Ihnen biefes alles auseinander fegen, warum ich Behutsamfeit über alles, was nicht Militarisches angehet, zu observiren habe. In bem einen Exemplar habe ich ohngefahr beigesett und ausgestrichen, mas ich wunschte abgeandert ju wiffen. Richts was bem Dis liedrischen angebet, biefes ift febr gut - nur, mas ben politischen Berhaltniffen ber Allierten angehet. Denn, ließe ich bie Bahl ber Englander, Sannoveraner, heffen ic. fo fteben, fo murbe man mir bas borwerfen, auch barüber lachen, baff ich fie fo geringe Ich will, 100,000 Mann stellet England aufette. bort auf, mit feinen in Gold oder fonst genommenen - Dun bleibt es frei, ob Preugen babei ober nicht. Go wunfche ich nicht positive ju fagen, bag bier bie preufische Armee bleibt; man mir viele Ginwendungen bagegen machen wird, ich auch felbft nicht bavon überjeugt bin, daß es gut; und feine partifulaire Absichten habe ich nicht, als biefe: bie Preußen taugen nicht,

sie so sehr zu zerstückeln und mit andern Truppen zu meliren. — Es ist ein Unglück, daß ich immer so von Menschen obsedirt werde, daß ich Ihnen nicht alleine eine Stunde sprechen kann, um alles zu detailliren. Wollten Sie ohngefähr nach diesem es einleiten, so werde ich vielen Dank haben, und nachhero gingen Sie gleich damit ab, weil die Hauptsache ist, sich so schleunig als möglich ins Zeug und Wehrstande zu setzen. — Rehmen Sie noch die Gesinnungen der Hochachtung und Freundschaft an —

Sochheim, den 27. Jan.

Mollendorf.

Auf bieses erste Schreiben bes Feldmarschalls folgte nachstehendes:

Prinz von Hohenlohe zu verfügen, um die Antwort zu lesen, welche ich auf mein Memoire sowohl, als andere Anfragen und getroffenen Arrangements erhalten habe. — Ich bin mit selben nicht zufrieden, wünschte aber etwas Positives über dem Projekt der Raiserlichen zu erfahren, damit ich selbiges mit Ihnen übersenden könnte, sonst wird Ihre Ankunst über diessen Artikel nicht befriedigende Auskunst geben können. — Ich bin Ihnen vor Ihre Bemühungen übrigens sehr verbunden; sie vermehrt meine Achtung, Vertrauen und Freundschaft. Sobald wir hierüber noch etwas erfahren, so werden Sie abgehen.

Hochheim, Den 28. Jan.

... . ... Mollendorf.

Und während wir mit diesen Schreibereien befaßt waren, eroberte der Feind Holland. Durch eine Staf-

fette erhielt ich nachstehendes Schreiben bes Herzogs; inir brannte ber Ropf.

"Seit meinem gestrigen Schreiben bestätiget sich leider die traurige Nachricht, daß Holland verloren ist. Selbst die Ossel wird die auf 7 bis 8000 Mann hers untergebrachte allierte Armee nicht behaupten können, wie ich in meinem P. M. vorausgesetzt hatte, sondern sich vermuthlich hinter die Ems ziehen, und wenn die Kälte noch eine Zeit lang fortwährt und dadurch den Schutz der Flusse vernichtet, so ist nicht abzusehen, wie weit das Unglück noch vor eintretendem Frühjahre gehen kann. Ich bin versichert, daß Ew. Hochwehlsgeb. kein Mittel unbenutzt lassen, um nachbrückliche und schlennige Maaßregeln zu befördern. Hat große und bringende Gefahr solche je nothig gemacht, so ist es jetzt der Fall.

Ich verbleibe mit vollkommenster Hochachtung Ew. Hochwohlach.

Braunschweig, gang ergebenster Freund und Den 23ten Januar 1795. Diener,

Carl Wilhelm Ferbinand, '
herzog ju Braunschweig.

Die Gefahr war groß; vergebens drang ich dars auf, daß man mich nach Berlin schicken solle. Von einem Tage zum andern ward meine Reise aufgescho-ben; ich stand auf Rohlen, der Ropf und die Fußsoh-len brannten mir

Endlich, nachdem ver Feldmarschall diesen Operastionsplan mehrmalen durchgelesen, und die oben angeszeigten außerwesentlichen Veränderungen gemacht hatte, erhielt ich die Erlaubniß nach Berlin abzureisen.— Mit der Schnelligkeit des Blipes hatte ich den Wegzurücklegen mögen; erst den 3. Februar konnte ich in

Berlin ankommen. Noch an demfelben Abend übergab ich dem königl. General Abjutanten, dem Obristlienstenant von Zastrow, meine Depesche. Er überraschete mich mit der Anrede: was bringen Sie für Paperrassen? und lief die Papière stüchtig durch. Bereits den Z1. Januar sen ein in Berlin entworfener, und von dem Könige genehmigter Operations Entwurf an den General Feldmarschalt gesendet worden, fügte er kalt hinzu.

Lages barauf wurde ich jum Konige gerufen. Der Ronig außerte, Die Abficht ber Defterreicher fen : fich vom Rhein ab, nach Baiern und nach Bohmen guruck zu gieben! - Dieg war eines berjenigen falfchen Gerüchte; Die Damals am ftartften im Umlauf waren, aber feinen Blauben verbienten. Ich befanipfte bie Arugerung bes Monarchen mit guten Grunden. Defferreich, fagte ich, muß entweder von England Gubfis bien nehmen, ober in England Unleihen machen. Reis nes von beiden wurde das brittifche Ministerium jugefiehen, wenn sich Desterreich nicht anheischig machte, eine Armee am Riederrhem aufzustellen. Befindet fich aber eine ofterreichische Urmee am Riederrhein, fo musfen bie Defterreicher auch Chrenbreitftein, Danng, Mannheim, Philippsburg u. f. w. befest halten, und ihren linken Flüget an Die Schweiz anlehnen; weil fonft die Feinde die offerreichische Oberrhein-Armee von ben ofterreichischen Erblanden abschneiben, und bie vorderöfterreichischen Lande ungestraft verheeren tonnten. - Ge. Majestat billigten Diese Bemerkungen und außerten: Diefe Meinung werbe burch bie Berichte des Marquis Lucehefini bestätiget. - Man erinnere fich, bag Lucchefini bamals preugischer Gefanbte in Wien mar. - Der Ronig fcheint alfo bie obige Meußerung nur fo hingeworfen zu haben. -

Se. Majestät sprachen nunmehr von der Nothwendigkeit des Marsches des größten Theils der Armee nach Westphalen, und befahlen dem Obristlieutenant Zastrow mir den in Berlin entworfenen, auf diesen Marsch Bezug habenden, Plan mitzutheilen.

Dieg geschah in dem Rabinett biefes Rriegsminiftere; benn ein folcher mar Zaftrom fcon bamals, ohne mit biefem Rahmen bezeichnet ju wer-Mit großer Aufmertfamteit las ich biefen Plan (Man findet benfelben, fo wie das ihn begleitende Schreiben an ben Felbmarschall Dollenborf in ben Beilagen). Nicht sowohl ben Entwurf eines Feldzuges in Westphalen, ben ich erwartete, fant ich in biefem, von Geufau und Rnobloch verfertigten Auffate, als vielmehr nur ben Marich einer Armee von den Ufern des Manns nach den Ufern der Wefer. Diefer Entwurf tonnte nur als eine Ginleis tung ju bem Rampagne - Projekt betrachtet werben, welches ich mitgebracht hatte. Angenommen, die preu-Sische Rheinarmee ware in der That 60,000 Mann ftark gewesen; angenommen, Sachsen, Seffen und Sannover hatten die verlangten Magazine gefüllt, und 54,000 Mann auf die Beine gebracht; - boch konnte ich mich mit ber Ibee einer 42,000 Mann farten, swifchen Sanan und Giegen aufgestellten Referve feinesweges familiarifiren, weil ich nicht einzusehen vermochte, welchen 3weck eine folche Reserve haben follte, fo lange Mannheim, Manng, Chrenbreitstein, mit eis nem Wort: ber Rhein die Defensiblinie Deutschlands bilbete. Dach meinen Begriffen mußte die größte Macht in Westphalen auftreten, weil ba bie größte Gefahr gu bekampfen war. Fuhr ber Feind fort, mit feinem lin= fen Blugel über Groningen vorzugehen, Embden, felbst Bremen und Hamburg zu nehmen, so wurde er durch biese Operation brei große Zwecke erreicht haben:

- der Oberweser, oder machte diese Verpstegung vielmehr unmöglich. Dadurch mußten ihm alle am rechten Ufer des Rheins liegende Provinzen und Städte, namentslich Wesel, von selbst in die Hände fallen, weil sich die Armeen, aus Mangel an Unterhalt, auf das rechte Ufer der Weser, und bald selbst hinter die Elbe hätten zurückziehen mussen.
- 2) Schnitt der Feind alle Gemeinschaft zwischen Deutschland und England ab, und vernichtete ben beutschen Handel.
- 3) Raherte er sich den nordischen Reichen; und wer weiß, ob Dannemark und Schweden nicht diese Krisis benutt haben wurden, um sich wegen der vielen Beleidigungen zu rachen, welche sie von England, Preußen und Rußland haben erdulden mussen.

Diefe Bemerfungen theilte ich bem Dbriftlieutenant pon Zaftrow, bem General von Geufau und bem Minister v. haugwiß mit. Man wollte oder konnte Die Richtigfeit biefer Bemerkungen nicht widerlegen; Die Antwort bes Feldmarschalls follte alles entscheiden; biefe muffe man abwarten. - Der von mir überbrachte Operationsplan beruhte auf ber Idee: Meifter ber Ausmundungen der Ems, ber Befer und der Elbe zu bleis ben, und alles zu versuchen, bas fallende Holland zu halten oder bas Gefallene wieder aufzurichten. Die Armee, welche diese Zwecke erreichen folle, muffe von bas Rriegstheater genau fennenden, Manne angeführt werben. — Die Herren muffen auf meiner Physiognomie gelesen haben, daß ich unter diesem Mann feinen andern versteben fonne, als den Bergog von Braunschweig. General Mannftein, ber inbeffen zu ber Gefellschaft hinzugetreten mar, tonnte feis nen Groll nicht verbeißen, und fuhr mit Buth beraus: "Ja, ja, ba fann ber Berjog fommandiren,

"pund machen was er will. Nur muß er keinen Preu"fien haben; absolut nicht. Um den Herzog wollen wir uns nicht bekümmern; der mag machen, was "will."

Mit Gelassenheit erwiederte ich: Andern musse ich es überlassen, zu prüfen, ob ein Mann von Talent, wie der Herzog, in diesen Zeiten dringender Gefahr, fernerhin entfernt zu halten sen. Man sah mich mit großen Augen an; die Unterredung stockte; — endlich schwiegen alle.

Am Abend dieses Tages schlich ich zu Bischoffswerder. Ich wußte, daß eine Bisste am hellen Tage
diesem Manne nicht augenehm war, und hatte endlich
einmal die Erfahrung gemacht, man musse die Menschen so behandeln, wie sie behandelt seyn wollen. —
Wie sriste ich die Ohren, als ich hörte, daß Hischoffswerder sur den Frieden stimmte, und zwar
für einen Frieden, er koste was er wolle. Hat er mir
seine wahre Meinung nicht gesagt; so hat er mich auf
eine fürchterliche Art getäuscht.

Die Bauchsprache hatte heute vernehmliche Tone. Der König, sagte Bischoffswerder, hat keine Mittel, ben Krieg gegen Frankreich fortzusetzen. Lon dem bosen Willen der Desterreicher, und von dem übermüthigen Tone, mit welchem die Russen in Polen spraschen, habe man alles zu befürchten.

Run ging mir ein Licht auf! Der Berliner, von Geusau, Knobloch und Zastrow entworfene Opezationsplau war also weiter nichts, als ein Mittel, sich aus der schlimmen Lage auf eine gute Art herauszuziehen. Nun erklärte ich mir Zastrows Kälte! — Um Bisch off swerder noch mehr auszusorschen, machte ich ihm Einwurfe. Alle gescheute Leute, sagte, ich, mussen wünschen, daß Preußen diesen Krieg bald endige. Aber die Instabilität bes französischen Gou-

vernements macht diesen Frieden zweifelhaft. Die Manner, welche jest in Frankreich, oder vielmehr in Paris
ihr Wesen treiben, und mit einem eisernen Scepter regieren, sind ihres eigenen Dasenns nicht gewiß. Wie
kann man sich auf ihr Wort und auf die Unterhandlungen verlassen, die mit ihnen gepflogen werden?

Bischoffswerder schlug die Augen nieder und murmelte in seiner Bauchsprache einige Worte, die ich

nicht verstanden habe.

Ich fuhr fort: "Das einzige Mittel, einen dauer"haften und ruhmvollen Frieden zu erlangen, bestehet "darin: den Krieg mit Nachdruck fortzusetzen und Hol"land wieder zu erobern; denn Holland ist verloren!"

Bischoffswerder. "Wir haben keine Krafte, "ben Krieg gegen Frankreich fortzusetzen; wir mus-

"fen Frieden machen."

Ich. "Ein partieller Friede mit Frankreich setzt "uns großer Gefahr aus. Wir werden uns mit Ruß-"land entzweien."

Bischoffsmerber. "Rußland ist ohnedieß un"ser Freund nicht. Die polnische Kampagne hat es
"sattsam bewiesen. Sie sollten Suwarows Brief
"an den König sehen: Praga raucht, Warschau
"zittert. Auf den Wällen von Praga! —
"Und unter diesen Worten steht Suwarow. — Was
"benken Sie von dieser Sprache?"

Ich. "Die russischen Operationen sind ein grelles "Gegenstück zu unserer Belagerung des offenen War-

"fchau's."

Jest schwieg ich einen Augenblick. Es ging in meiner Seele eine Repolution vor. Es war mir, als schlüge eine Flamme durch mein ganzes Wesen. Mit der Schnelligkeit des Blises entstand in mir der Gedanke: Friede und Allianz mit Frankreich. — Liegen so die Karten, dachte ich, so folgt nothwendig

aus dem Frieden mit Frankreich die Berbindung mit Frankreich. — Man wundere sich nicht über biese schnelle Veranderung meines gangen politischen Gy. ftems. Bei einer folden lage ber Dinge mußte man fchnell von einem Extrem gum anbern übergeben.

Jest fuhr ich fort zu sprechen: "Da Rufland " unfer Freund nicht ift; so mache man mit Frankreich "nicht nur Frieden, sondern man schließe auch eine "Dff = und Defenfiv - Alliang mit den Funf - Dannern."

Bischoffswerder sah gang erschrocken aus, als ich ihm dieß fagte. — Das ift zu fruh, meinte er. Man konne boch nicht wiffen, was für eine Gestalt

bie Dinge in Franfreich annehmen murben.

Ich. "Sie behaupten: man konne mit bem Di-"reftorio Frieden Schließen; baraus folgt, bag bas Di-"rektorium die Eigenschaften eines politischen Wefens , besitht, mit welchem man Vertrage abschließen fann. "Der Schritt vom Frieden jum Schut = und Trut-"bundniß ist in Wahrheit ein fleiner Schritt. "bin nicht fur halbe Maagregeln; entweder die nach= "drucksvollste Fortsetzung bes Rrieges gegen Frank-"reich, ober Alfiang mit bem Direkturio! - Der blofe "Friede ift eine halbe Maagregel."

"Wir schließen also mit Frankreich, Holland, Sach-" fen, Seffen eine Alliang; vermogen bie Englander. "ben beutschen Boben zu verlassen, und versammeln "unfere gange Urmee, ober wenigstens ben großten "Theil derfelben, in Dft = und Gudpreugen. Bu glei-"cher Zeit ift Saugwig ernsthaft bemubet, Die alten " Verbindungen Frankreichs und ber Pforte wieber her-" jufiellen. Auch wir fchließen ein Dff- und Defenfiv-"Bundniß mit ben Ottomanen. Das nenne ich eine

"gange Maagregel!"

Bischoffswerder sprach; aber ich horte nur Tone, die nicht artifulirt waren.

Das Gespräch lenkte sich nun auf unsern letztern thatenlosen Feldzug am Rhein, ober vielmehr an ber Nahe und Pfrim, und besonders auf die nicht flatt gefundene Unternehmung auf Trier. Mit guten Grunden bewieß ich, daß der Verlust von Trier den Verlust ber Maas und Hollands jur Folge gehabt habe. Die Nachwelt wurde allen benjenigen ben Stein zuwerfen, die unfere Unthätigfeit im August und Geptember veranlagt hatten. "Alle Thronen wanken, und ber Rhein ift "nicht mehr Deutschlands militarische Grange. — Der Feldmarschall Mollenborf ist ein braver Mann; , aber feine Blicke hatten einen zu engen horizont, als "er an dem Tage, an welchem die Rachricht von der Begnahme Triers in feinem hauptquartier ankam, " uicht voraussah, was heute und morgen geschehen "wird. — Der herzog ware nicht so ruhig an der "Rabe stehen geblieben; er hatte sich in die flande-"stinen Unterhandlungen, welche vermittelst bes herrn "Schmergers \*) getrieben murben, und noch ge-"trieben werben, wahrlich nicht eingelaffen. — Ich weiß nicht, ob biese Unterhandlungen vom Konige "autorifirt gewesen find; bas weiß ich aber, baß sie "unfere Rrafte gelähmt, und uns bas Vertrauen ber "Alliirten vollig geraubt haben.

Die Desterreicher, sagte Bischoffswerber, haben es auch nicht besser gemacht. Man giebt ihnen Schuld, sich sogar an den Höllengeist Robespierre gewandt zu haben. —

"Erinnern Sie sich bes letzten Diners, welches "Sie uns im Jahr 1792 zu Potsbam gaben? Sie er-"theilten mir ben Rath, nicht viele Pferde zu kaufen,

<sup>-) &</sup>quot;Ein obfeurer Raufmann in Rreugnach."

"weil der Krieg fruh zu Ende gehen wurde. — Wo "fanden wir; und wo stehen wir?" —

Mit Achselzucken antwortete Bischoffswerber:

Ja freilich, wer hatte bas geglaubt!

Bon biefer Unterrebung famen wir auf ben entworfenen Marsch ber Armee vom Mann nach ber Lippe und nach ber Befer. Ich trug fein Bebenfen, gerabe beraus ju fagen, bag, ba weber ber Feldmarschall, noch ein anderer General, noch ber jegige Generals quartiermeifter ber Armee bas Rriegstheater fenne, welches wir nun betreten wurden, ich feine glucklichen Resultate erwarten fonnte. Dazu tame, bag wir mit Englandern zusammenfliegen, beren Generale ben Landtrieg, und beren Goldaten ben Geborfam nicht fennen. - 3ch toune nicht aufhoren, es zu bedauern, bag ber herzog von Braunschmeig von ber Bubne ber Belt abgetreten und feine Wahrscheinlichkeit vorhanden sepe, baß er noch einmal aus ben Ruliffen hervortreten werde. - Die guten Gigenschaften bes Bergogs fuchte ich in ihrem glangenbften Lichte barguftellen. Bieles ent= schuldigte ich in diesem tête à tête mit bem Minister. intime bes Roniges, was ich mit einem tête à tête mit dem herzoge felbft nicht entschuldigt haben wurde, Ich bewies, daß mit bem herzoge, in hinficht auf feine Sagacitat und Thatigfeit, fein Gingiger berjenis gen Manner verglichen werden konne, die fich mit ihm auf gleicher Bahn befanden. "Welches find die Urfa-"den, die eine Scheidewand zwischen dem Ronig und "bem Bergog gezogen haben? Ift es nicht möglich, " biefe beiben Derren wieber einander naber gu brin-, gen 3/6

Rein! war die Autwort. Der Konig halt den Herzog für zu bedenklich, für zu unentschlossen. —

"Im Drange der Gefahr, im entscheidenden Ge"fechte; wer hat den Herzog bedenklich und unent-

"schlossen gesehen, Herr General? — Beim Entwurfe "ber Operationen, bei vorbereitenden Schritten; ja, da "ist der Herzog bedenklich, und es scheint ihm die "Zeit nicht verloren zu senn, die er auf genaue Be-"rechnung aller Verhaltnisse verwendet. — Aber, kommt

Bischoffswerber. "Massenbach! Gind

" Gie aufrichtig?"

Ich. "Ich lege die Talente des Herzogs in die "erste, die Talente Anderer in die zweite Wagschaale, "und die Wagschaale des Herzogs sinkt. Der Herzog "besitt keine absolute Größe; wie es benn eigentlich "überhaupt nichts absolutes Größes giebt; aber, in "Vergleichung mit vielen seiner Zeitgenoffen, ist er doch sein großer Mann. — Man gebe nur bem Herzoge "Spielraum! — Mann sehe nur bem Herzoge "Spielraum! — Mann sehe nur bem Herzoge

Bischoffswerder. "Glauben Sie? Sie sei, vent sich in Zastrow, wenn Sie glauben: Er lasse "sich leiten; Er will leiten! Der herzog wird also, auch bei Zastrow auf Schwierigkeiten stoßen, bie zihn bald wieder abschrecken werden. Der herzog ist, "bei allem seinem Verstande und bei allen seinen großen

Einsichten, ein schwacher Mann."

Bei dem General Bisch offswerder zugebracht, hier zusammengezogen. Go sehr ich barauf brang, daß bem Herzoge von Braunschweig das Kommando der Armee in Westphalen übertragen werden mochte, weil der Herzog in den glanzenden Zeiten seiner Jugend in biesem Lande Krieg geführt, und diesen Kriegs-schauplay seit dem Jahre 1763 studirt habe; Er auch wegen seiner Berwandtschaft nur dem Ruse hannowerischen Tempen ver, auf die englischen und hannoverischen Tempen besser wirken könne, als Jeder andere; — so schienen

venig Eindruck zu machen. Seine Miene sagte: Wir werden keinen Krieg in Westphalen führen!

Den Tag nach meiner Ankunft melbete ich mich bei dem Kronprinzen; ich überreichte ihm den entworsfenen Operationsplan und wünschte, das Glück zu has ben, Er, königl. Hoheit meine Ansicht der Dinge vollsständig vortragen zu können. Ich wurde zur Tafel gezogen; aber auf meinen mündlichen Bortrag mußte ich Berzicht leisten. Der Prinz Ernst von Mecklenzburg, Oheim der Kronprinzessin, war in Berlin; es wollte sich nicht schicken, daß der Kronprinz mir eine. Audienz ertheilte. Zu dieser Zeit-sah ich die Kronprinzessin zum Zweitenmal; ich ward bezaubert von ihrer Schönheit, doch mehr von dem Geiste, den ihre Physisognomie aussprach und der aus ihrem Auge strahlte.

— An der Tafel hatte ich meinen Plas neben dem Major Köckriz.

"Euren Plan habe ich gelesen; die Einleitung "ist in Eurem Styl; an dem Plan selbst hat noch ei-"ner gearbeitet."

Ich lächelte; ber Scharfsinn des Mannes belu-

"In der Folgezeit wollen wir uns an dasjenige "erinnern, was ich in der Einleitung gesagt habe. — "Das Schicksal des Kindes, das die Kronprinzessin uns, ter ihrem Herzen tragen mag, stehet auf dem Spiel, wenn wir ruhig zusehen, daß die Franzosen Herren won Holland bleiben."

"Mag wohl fenn!" antwortete Rockrig.

Diese Impassibilität in dem Freunde des Krouprinzen! — Köckriz war sonst nie so kalt gewesen. Wen trifft diese Kälte? die Sache oder mich? — Ich schwieg und trauerte. Nach der Tafel wurde ich bem Prinzen Ernst von Mecklenburg vorgestellt. Hingerissen von allen den beunruhigenden Ideen, die durch meinen Kopf gingen, legte ich diesem Fürsten meine Ansicht der Dinge vor. — Er sah mich mit großen Augen an, und schien mich nicht zu verstehen. Er mag mich für einen son= derbaren Menschen gehalten haben, weil ich ihm unvorbereitet unverdauliche Dinge vortrug.

Mein Aufenthalt in Berlin erfüllte mich mit Trausigkeit. Ich sah Europa in Flammen und in Berlin bemerkte ich eine Stille, eine Ruhe, eine Behaglichkeit, als wenn von gar keiner Gefahr die Nede wäre. Man lebte ein genußreiches leben. — Der Obristlieutenant von Zastrow und ich waren des Morgens um 7 Uhr zum Könige bestellt worden; wir wurden erst um 11 Uhr vorgelassen. Fünf volle Stunden hatten wir gewartet; ich kann wohl sagen, daß mir diese Zeit eine Ewigkeit zu senn schien. Hatte ich denn so ganz Unsecht, wenn ich glaubte, daß man, bei diesem Drange der Umstände, auch nicht einen Augenblick versäumen dürse?

An dem oben erwähnten Diner betrachtete ich ben Kronprinzen, seine Semahlin, den Major Köckriz und die Frau Bberhofmeisterin mit forschenden Blicken.
— Der Kronprinz, dachte ich, lebt entfernt von allen Regierungsgeschäften; historisch mag Ihm Manches mitgetheilt werden; doch weiß Er nicht, wie alles getrieben wird. — Köckriz ist ein guter Mensch; aber ahndet er, was in Europa vorgeht? Müßte er nicht ein Mann seyn von Sülln's Gemüth und von Colberts Geist, wenn er die Stelle aussüllen sollte, auf welche ihn die Vorsehung gesetzt hat? — Müßte er nicht Impulse geben? — Und er antwortet: Mag wohl seyn!

Jest fielen meine Blicke auf bie Kronpringeffin. -Alles hat die Ratur fur fie gethan; wenig bie Runft, bachte ich. Ein Fraulein von Bollzogen, eine Pringeffin George, ber Aufenthalt am Soflager bes Landgrafen von Darinstadt, bilben feine funftige Ro-Alfo, die Grundlage ift nicht gelegt. Unb ware sie gelegt; wer soll barauf fortbauen? -Krau von Bof? . . . . Das Auge ber Rronpringefe fin verrath ein bobes Gemuth, alfo ein lebhaftes Gefühl. Jest giebt sich bieses Gefühl jedem schuldlosen Bergnügen bin, und jeder neue Lag führt zu einem Aber die Sorgen bes Thrones werben neuen Keft. auf biefe Tage ber Freude folgen. - Dit ihrem leb. haften Gefühl fann die Kronpringeffin nicht gleichgultig bleiben bei ben Gefahren, die ben Thron umschweben werben. Gie wird in die Zügel ber Connenpferde Wie betrachtet Sie bie Welt? Wird eingreifen. -Sie Irrthum und Wahrheit kennen lernen? Wird Ihr schones Gemuth begreifen, daß die Moral ber Politik eine andere sen, als die Moral einer schonen Scele?-Wer wird den Pfad bezeichnen, den die funftige Ronigin ju mandeln hat? - Die Frau von Bog? -Das chematige Fraulein von Pannewit fann nie " die Freundin einer fünftigen Ronigin werden! Und "doch bedarf die kunftige Konigin einer hochherzigen "Freundin, wie der tunftige Ronig eines hochherzigen "Freundes!"

In diese Gedanken vertieft, ging ich langsam aus dem Palais des Kronprinzen heraus, über den Opernsplatz und den Gensdarmes Markt nach meinem Quartier. Die Zukunft schwebte in finstern Wolken vor mir. Die Pallaste und die hohen Thürme, an welchen mein Weg hinführte, schienen in Rumen zu fallen. Ich sah, wie sich die Steine löseten; ich hörte das

Krachen der Balken, beinahe in Erscheinungen verwans delte meine Einbildungsfraft diese Bilder.

Ich erwachte aus diesem Traum; da stand in der Wirklichkeit vor mirt Köckris mit seinem Phlegma, und die Frau von Voß mit ihren Leichtsinn!

Jest trat ich in mein Quartier; da fand ich einen Lakaien des Prinzen Hernrich, Oheim des Königs. Ich bekam den Befehl, Abends 7. Uhr auf dem Palais Er. königl. Hoheit zu erscheinen, weil Höchstdieselben mich zu sprechen verlangten.

Da ich bas Verhältniß kannte, in welchem dieser erste Prinz bes königlichen Blutes mit dem Haupte der regierenden Dynastie stand; so eilte ich zu dem General Bisch offswerder, ihn zu fragen, wie ich mich zu verhalten habe? — "Der Prinz hat befohlen, "daß Sie zu ihm kommen sollen. Sie mussen dem "Befehle Gehorsam leisten." —

Ich fand mich also um die bestimmte Stunde auf dem Prinz Heinrichschen Palais ein. Raum war ich angemeldet worden, als der Prinz erschien.

"Er kommt von der Armee? Was bringt Er?"
Nachdem ich die Absicht meiner Sendung eröffnet
und die Nothwendigkeit vorgestellt: hatte, daß die Armee sich vom Mann nach der Lippe in Bewegung sezzen musse, sagte der Prinz mit vieler Lebhaftigkeit:

"Das ist nicht nothig. Die Armee wird kaum "in Westphalen angekommen senn, als sie Ordre er"halten wird, in das Land zurückzukehren. Der Friede
"mit Frankreich ist gewiß; ich habe die Sache einge"leitet und betreibe sie hier. Dieser Krieg ist mit
"Dummheit angefangen, und mit Dummheit ge"führt worden. Er ist gegen bas Interesse unseres
"Landes; man muß ihn endigen. — Wir haben an"bere Feinde, als die Franzosen.

3ch. "Diefe Lage ber Dinge habe ich nicht "gefannt. Ich glaubte, wir hatten bie Nieberlande "und holland retten follen" . . .

Der Pring: "Die Rieberlande hattet Ihr ret-,ten follen und können, wenn in Warfchau die Insur-"rettion nicht ausgebrechen ware. Da aber Elair-,fait über die Maas und endlich filhft über ben "Rhein juruckzegangen; so konntet Ihr Holland nicht retten. Ihr habt eine dumme Campagne gemach."

3ch berneigte mich und fchwieg.

"Aber, fage Er mir aufrichtig, was Er benk?"
3.6. "Wir befanden uns an der Pfrim und
"Rabe in einem, dem Schlafe febt chnlichen, Zustan"bet, und ich glaube nicht, daß umfere Kannpagne des "vortsoffenen Jahres als ein nachahmungstwarbiges "Wuster empfohlen werden wird. Es ist nichts ge"schehen, und die fünftige Kampagne."

Der Pring. "Sinbet gar nicht Statt. Bir

"muffen Frieben fchließen."

Der Pring. "Das ift gu frabe; Er geht gu "rafch. . . Dem Diretterium will man bier nicht "wohl; man schamt fich seiner. — Soe' Er einmal: "es find schlechte Reils; einige haben fur ben Tob "ibres Königes ihr Botum gegeben."

3ch. "Em. tonigl. hobeit verzeihen gnabigft, "wenn ich eine Idee ju außern gewagt habe, Die viel-

"leicht zu fuhn ift. Mir fallt Lubwig XIV., Ma-

Der Pring. "Bas will Er fagen?"

Ich. "Ludwig wollte Eromwell nicht den "Titel: Herr Bruder, geben. — Wie fann ich einen "solchen Menschen meinen Bruder nennen, sagte der "junge, schüchterne Ludwig. — Nennen Sie ihn "Vater, wenn es Noth thut, und wenn Sie da-"durch das erhalten, was Sie verlangen, erwiederte "sein Lehrer in der Politik."

Das Auge des Prinzen fing an zu funkeln; Er druckte mich tiefer in die Embrassüre des Fensters hin- ein, und sagte:

"Hören Sie einmal! Sie sind ganz in meinen "Prinzips." Diese plötzliche Verwandlung des despotischen Er in das humane Sie erschütterte mich. —
"Warum sind Sie nicht früher zu mir gekommen?
"ich wünsche, daß ich Sie schon vor der Rampagne
"hätte kennen lernen."

Nun machte der Prinz viele Fragen über meinen Eintritt in den preußischen Dienst, über meine Vershältnisse mit dem alten Konige, über die mit dem jetzigen, mit dem Kronprinzen und mit Bischoffs-werder.

Der Prinz wurde äußerst vertraulich. Oft wies derholte er, daß es ihm leid thue, meine Bekanntschaft nicht früher gemacht zu haben. Er ließ sich über seis nen königlichen Bruder mit, Freimüthigkeit, oft mit Bitsterkeit heraus; über den jezigen König (1795), über keine Art zu regieren, über seine Verbindung mit der Lichtenau, über seine Geldausgaben, über die Ramspagne in Polen, erklärte er sich auf eine Art, die mich in Erstaunen setze. Aus Hochachtung für die Usche eines Königes, der mein Wohlthäter war, mag ich die Worte des Prinzen heinrichs nicht wiederho-

Auch vom Herzoge von Braunschweig sprach er. "Mein Neven, sagte Heinrich, hat Talent und "Genie; aber beides ist durch den Herzog Ferdis "nand und durch meinen Bruder Friedrich unter-"drückt worden. Glauben Sie mir: der Herzog fürch-"tet noch immer seine beide Onkels. Konnte der Her-"zog diese Furcht verlieren und unumschränkt han-"beln; — er würde große Dinge gemacht haben, und "noch machen."

Diefe gute Meinung, Die ber Pring uber ben Herzog außerte, benutte ich augenblicklich und bemerfte: bag, jest gu einer Zeit, wo ber Jafobinismus alle Thronen umzufturgen brobe, es fur ben Gutbenfenden trofflich ware, ju horen, daß Migverftandniffe bie Großen einer und eben berfelben Familie nicht mehr trennten, und daß befonders ich nichts fehnlicher wunschte, als eine Unnaberung zwischen Er. tonigl. Sobeit und Gr. Durchlaucht bem Bergoge v. Braunfchweig herbeigeführt ju feben. Denn, wenn bie moberate Parthei in Franfreich gefturgt werden, und ber Friede Preugens und Frankreichs nicht zu Stande fommen follte; fo mußte ich wunschen, daß bei ber in Westphalen bevorstehenden Rampagne ber Rath bes Berjogs von Braunschweig befolgt werden mochte; ich verehrte zwar ben Feldmarschall Dollenborf, glaubte aber, daß ber Herzog, weil er das Rriegsthea= ter fenne und die Englander ju fuhren verstehe, ben Krieg in Westphalen beffer führen wurde, als der Feldmarschall. — "Er" (hier fiel der Prinz wie-ber in seinen alten Ton). — "Er hat Recht, erwieberte der Pring. Möllendorf est un habile Tacticien; mais je presère le Duc, qui est Gé"neral d'Armee. — Aber, Ihr werdet keinen "Krieg in Westphalen führen."

Der Prinz trug mir auf, alle seine Bekannten in der Armee zu grüßen; befahl mir, ihm den Moniteur zu schicken, den er, was mich sehr befremdete, nicht las; machte eine kleine, steife Verbeugung und war, durch eine Bewegung halb rechts, ehe ich es mir verssah, aus dem großen Saal, wo die Audienz Statt gefunden hatte, in sein Kabinett entstohen.

Ich stand wie bezaubert da; ein Kammerherr erschien und begleitete mich bis an die Treppe. — Ich
eilte in mein Quartier, und vertraute dem Papier an,
was ich jest der Welt anvertraue.

Tages barauf, Morgens gegen 8 Uhr wurde ich beorbert, noch einmal jum Ronige zu fommen. forberte eine genaue Ausfunft uber die Ereigniffe bes Das erste Gefecht bei Raiserslautern mar bem Ronige befannt; weniger unterrichtet mar Er über Die Vorgange im Gebirge. — Ich beschrieb unsere Stellungen bei Rirnweiler, auf bem Schangel, bei Jobannistreng und Trippstadt; zeigte bie Rothwendigfeit ber Behauptung biefer Puntte, wenn eine Offenfive batte unternommen werden follen; lobte bas Betragen ber Truppen, die nur einem weit überlegenen Seinbe nach bartnactigen Gefechten gewichen waren; beflagte ben Berluft einiger vortrefflichen Officiere, und nannte porzugsweise ben General Pfau, beffen Lob ich fo ergablte, wie er uns burch die, bei Raiferstautern gefangenen, frangofischen Officiere erzählt worden ift, und den Major Borck. — Ueber die Vorgange am 20. September verlangte der Konig besonidere Aus. Die gange Gache mar ihm fremb. Ich fing alfo an ju ergablen, bag bie Teinde, nachden bie ofter. reichisch senglische Armee über bie Daas gegingen, fich fo lange befenfive gehalten batten, bis fie bie, vier Se-

ftungen, Landrecy, Balenciennes, Lequesnop und Conbe wieder in ihrer Bewalt gehabt hatten. Cobald diefe Wiedereroberung vollendet gewesen, maren fie offenfive gegangen, und ber erfte Cchritt biefer Offenfive mare bie Wegnahme von Trier gewesen, weil bie Frangosen, ohne im Befite biefes Poftens ju fenn, ber Luxemburg masquirt, niemals im Stande find, an der Maaß feften Fuß zu gewinnen. Ich berief mich auf bas Beispiel im Winter 1792 gu 93. — Die Wegnahme von Trier, von welcher wir am 8. ober 9. August Rach. richt erhalten, hatte jeden überzeugen follen, baf die Franzosen nummehro wieder an der Durte und Maas offensive geben murben. Es mare bemnach ein Projeft entworfen worden, Trier wieder zu nehmen; die Ausführung biefes Projekte ware aber, aus mir unbefannten Urfachen, bis in die zweite Salfte bes Donats Ceptember verschoben worden. Bu biefem Projeft hatte gehort, daß der Erbpring gu Sohenlohe, pon Pfedbersheim über Gellheim, nach Raiferslautern. marfchiren, ben Feind bafelbft nicht nur in Refpett halten, fondern angreifen und fchlagen follte, um ibn an ferneren Detaschirungen nach Trier zu hindern. Dieg fen am 20. September gefchehen, und bieg mare ber eigentliche große 3meck biefes Gefechtes gewesen, bas gang jum Ruhme ber Waffen Gr. Majeftat aus-Die Expedition auf Trier felbst mare, wie ich bereits erwähnt, aus Urfachen, Die mir nicht befannt geworden, unterblieben. - Betrachte man bie Affaire bei Raiferslautern am 20. September an und für sich; so schien sie freilich ohne 3weck unternommen worben zu fenn; aber man muffe fie in ihrer Berbinbung mit der Unternehmung auf Trier und auf die Invafion betrachten, welche bann von Luxemburg aus gegen die obere Maas hatte unternommen werden follen. - Ein großes Ungluck schien es gewesen gu fepn,

baf man Trier nicht genommen, weil von biefem Mus genblick an bie Maas als verloren hatte betrachtet werden mussen. Da sich im Winter von 1792—1793 bie Desterreicher, unter dem Fürsten von Sohenlohe Rirch berg, bei Trier brav gehalten; fo hatten fe dadurth die linke Flanke ber Clairfaitischen Stellung bei Bergheim gedeckt. — Ich beschrieb die Gefrechte auf bein Schorleberge und bei Raiferslautern, und zeigte bem Konige ausführlich bas Danover, woburch der Feind in beiben Flanken umgangen worben. -Ich nahm mir die Freiheit, Er. Majestat das tapfere Betragen Sochstdero Truppen ju fchilbern, befonbers aber bem vortrefflichen Benehmen ber Generale Bolf. rath und Strant bas größte Lob beigulegen. Schilberte ben braven Wolfrath, wie er bis gum Augenblick des Angriffs auf bas Quarre die Pfeife im Munde behalten, fie feiner Orbonang hingereicht, unb nun erst den Sabel gezogen habe. - Ich schilderte biefes zersprengte Quarre, biefe aufgethurmte Leichen, und biefe Auferstehung ber Todten, als ein gewaltiger Platregen Die Lebensgeister ber Betaubten wieder herbeigerufen. Ich fprach von der Barbarei ber ofterreithischen Freibataillons, welche bie Verwundeten nie bergeschöffen; ich erzählte bem Konige bie Art, wie Forstenburg verwundet worden. — Jest fam'ich auf ben General Bluch er. Meine Lippe überftromite bon bem Lobe biefes Mannes, wie er jeben Umfrant ju feinem Vortheil zu benuten wiffe; wie er, nach bem Angriffe auf bas Duarre bei Raiferslautern, anbern feindlichen Bataillonen in ben bicksten Balb gefolgt, und auf bie Warnung: "Wir haben feine Infantes "rie!" - mit mahrem Hervismus geantwortet: "Wir "haben Sabel! - Es geht fein Gewehr los! -"Marsch! Marsch!" - und wie sein Regiment und bas brave Dragoner-Regiment Schmettau mehr II. Banb.



gewachsen und dem Feldmarschall untergeschoben worben waren.

Diese Schwierigkeiten hatten keine Aehnlichkeit mit dem delphischen Problem, und wurden sogleich gehoben.

Das eigentlich Dunkle in ber, von Berlin nach Hochheim gesandten, Denkschrift, namlich den Zweck einer Referve zwischen Hanau und Giegen, wollte ber Feldmarschall nicht aufgeklart wissen. Ich suchte auf Diese Materie zuruckzukommen, und dem Obriftlieutes nant Zaftrom, fo wie bem General von Geufau, meine Bedenklichkeiten zu außern. Dachdem fich biefe Herren lange bin und ber gewunden hatten, tamen fie endlich mit der Sprache heraus: jene Denkschrift grunde fich nicht sowohl auf militarische, als vielmehr auf politische Verhaltnisse. Kame ber sehnlichst erwartete Frieden zwischen Frankreich und Preugen zu Ctande; so ware der Marsch der westphalischen und markischen Regimenter nach Westphalen ein vorbereitender Schritt zu bem Marsche nach ber Heimath. Die schlesischen Regimenter sollten beswegen zwischen hanau und Gießen fichen bleiben, um à portée zu fenn, auf ber nachsten Strafe über Fulda, Gifenach, Erfurt, Leipzig, Torgan, nach ihrer Heimath zurückzugehen. Diese Erklarung stimmte mit den Aeußerungen des Pringen Seinrich & überein, und unn fab ich beutlich genug, wo das alles hinauslaufen wurde. — In Fall der nothgedrungenen Fortsetzung des Rrjegs, follte die preußische Armee besmegen Stellungen bei Lippfadt, und zwischen Sangu und Gjeffen beziehen, um zwar à portée zu senn, Westphalen zu becken, jedoch auch, um sich vor ber hand aus dem Spiel herauszuziehen, damit man im Stande fen, den Alligrten bie Bedingungen vorzuschreiben, unter welchen man an bem Kriege fernerhin Theil nehmen wolle.

Seicht und bie Möglichteit ein, mit Frankreich Friebe, und in einiger Zeit selbs eine Milaus schiefen, und finner; so will man ich folle fenne Milaus schiefen, in feb. Bederfiede Duffe bedienen, und inch Gedbreichen garantiern zu ensen, und um selbst auch nech das Kradusiche und Sendomirisch urfahren. Man zählt baber nicht und un bei Datie Frankreiche, sonbern auch auf den Beistend ber Ortemannischen Pforte, von der nan doffe, daß sie swar der bestehen der untstehen Acquisitionen im Polen nicht genegnigen, und aber bestunftigen werde, weil sie Vergengewicht gegin Ausland und Deftereich detrachten muffe.

Ift es unmöglich, fo raisonniete man fernet in Berilm, ift es unmöglich mit Franfreich Frieden und Sundniff ju schließeit; fo wolle man, burch die zurrächzegene Setflungen bei Lippfade, handu und Sießen; eine policische Sprädigteit außen), und man hoffe dadurch, Wiene, Loidon und Petersburg zu bewegen, daß dies hoffe und in Polen fille Borfei, jungefichen wurden, die wir noch verlangen wollten,

Auf biefem Dilemma beruhte alfo bie Politit bes Berliner Rabinertes. — Go auferten fich 3aft row und Geufau, und felbft Jaugwig. Diefe herren, welche ich am Worgen bes 20. Februar auf bem Rrigs-Kollegio fprach, trugen inir auf, bem Feldmarfchall von Mollenborf bleft Aufflaring der Dentschrift vom 31. Jannar, ober biefe politisch militarischen Schlufft zu bem Gehemmis zu geben, auf welchen unferer Politit beruht.

Man rechnete in Berlin mehr auf ben erften Fall, namlich auf ben gall bes Friedens mit Frankreich, welchen man beswegen far unungsganglich nothwendig bielt, weil mit Ende Marg bie Raffen fo erschöpft waren, bag die Armee nicht mehr nach dem Ariegssuße bezahlt werben tonne. Zastrow, Genfau und Bi-

fcoffswerder erflarten bieg rund heraus. Geufau, ber eigentliche Rriegszahlmeister, flagte laut barüber, bag man das Licht an beiden Enden ange-Schon im Sommer, während der Begundet hatte. lagerung von Warschau, hatte er biefe seine gerechte Beforgnif bem General-Abjutanten Mannftein in einem fonfidentionellen Briefe mitgetheilt. Dann= fein, der Jugenbfreund bes redlichen Geufau's, beging die Treulosigfeit; biesen vertrauungsvollen Brief bem Konige vorzulegen. Der gutmuthige Friedrich Wilhelm wurde über ben Ausbruck Geufau's: das Licht ware an beiben Enben angezündet, fo ent= ruftet, daß er Geufau broben ließ, ihm den Ropf vor die Fuße legen zu lassen. — In ber Folge ward Geufau jum Mitglied ber Rommiffion ernannt, welche den Zustand aller Raffen untersuchen und Mittel angeben mußte: wie bie Urmee besoldet werden konne. - Go tief war ber Schat Friedrich & II. schon im Jahr 1795, also kaum neun Jahre nach seinem Tobe, gefunten!

Den Inhalt meiner Unterredung mit dem Prinzen Heinrich theilte ich Niemanden anders mit, als dem General Bisch offswerder, der dieses Vertrauen sehr hoch aufnahm und mir sagte: "Unser Frieden mit "Frankreich ist so gut, als gewiß; ich fürchte nur die "rabulistischen Streiche meines Herrn Schwagers in "Wien." — Vergebens versuchte ich eine nähere Erstlärung herbeizuführen.

Graf Schulenburg - Kehnert befand sich um diese Zeit auch in Berlin; er schien den Inhalt meiner Unterredung mit dem Prinzen Heinrich wissen zu wollen. Ich fand keinen Beruf, ihm solchen mitzutheilen. Nur Heinrich's Neußerung über Möllendorf's und des Herzogs Kriegs-Talente theilte ich bem Grafen Schutenburg mit. Seine Rafe zogi sich bis auf bie Unterlippe herab.

Ueber den eigentlichen Inhalt der Regociationen in Basel war man in Berlin ziemlich geheimnisvoll. General Geusau sagte mir: Barthelemy bestünde nicht unbedingt auf der Rheingränze; überhaupt hateten die Franzosen sehr honnette Procedes gegen uns. — Bei der Armee hatten wir entgegengesetzte Nachrichten.

Ehe ich Berlin verließ, wurde ich noch einmal zur Tasel des Kronprinzen gezogen. — Schon vor der Tasel suchte ich eine Gelegenheit, den Kronprinzen zu sprechen; die Gelegenheit zeigte sich nicht. Bei der Tasel frug mich der Kronprinz: ob man viele Reuigsteiten am Rhein verbreite? — Ja; dieß ist immer der Fall in einem solchen entscheidenden Augenblicke, wie es der gegenwärtige zu sehn scheint, antwortete ich. Man spricht viel vom Frieden, und glaubt, daß alle diejenigen, die Eroberungen am Khein gemacht haben, genothiget werden sollen, diese Eroberungen herauszusgeben.

Der Kronpring, seine Gemahlin anredend: Sorft Du, Louise, was Massen bach sagt? —

Es strahlte eine unsägliche Anmuth aus dem Ausge der Kronprinzessen. — Ich dachte an die Aeußestung des Herzogs von Braunschweig auf dem Marsche von Zweibrücken nach Kaiserslautern, und überzeugte mich, daß der Herzog, als Kenner, vollstommen richtig geurtheilt habe.

Nach der Tafel erhaschte ich einen Augenblick, dem Kronprinzen zu sagen, was für Ideen ich nach Berlin gebracht hatte, und mit welchen Ideen ich zusrückkehrte. Dergleichen kostbare Augenblicke waren zu kurz. Mit dem Prinzen heinrich hatte ich langer gesprochen.

Auch viesesmal ging ich misvergnügt aus bem Palnis des Kronprinzen heraus, und trat noch ant nämlichen Tage meine Rückreise an. — Für meine Pflicht hielt ich es, meinen Weg über Braunschweig ju nehmen, und bem Berzoge alles dasjenige mitzutheis fen, was ich in Berlin gehört, gesehen und beobach= tet hatte. Unverholen und feinen Umftand vergeffend, trug ich dem Herzoge alles dasjenige vor, was man in bein Borhergehenden gelesen hat. — Der Bergog war in Verzweiflung über Die in Bafel angefnupften Unterhandlungen, alfo über die Annaherung an Frantreich. Er fagte in diesen hochwichtigen Momenten als ses das Ungluck voraus, was über Deutschland und über Preußen kommen wurde. Da ich von Ruflands Gefinnungen unterrichtet worden war; da ich Desterreichs Gefinnungen kannte; ba ich mich überzeugte, daß alle Vorstellungen, den Krieg mit Nachdruck forts gufegen, und ben Operationsplan auszuführen, ben ber Herzog entworfen, und ich, als meine Arbeit ausges bend, nach Berlin getragen hatte, vergeblich fenn wurs ben, wie sie bann vergeblich gewesen waren; da ich beutlich genug gesehen hatte, daß man dem Herzoge ben Oberbefehl über die in Westphasen sich versammeinde Armee nicht anvertrauen wurde, und wohl wußte, daß wir die Leute nicht waren, welche die ofterreichis schen Nieberlande und Holland wieder erobern wurden; - so sprach ich mit Ueberzeugung von der Nothwenbigfeit, bag Preußen mit Frankreich Frieden und Bunds niß schließen, und auf Mittel benten musse, das west liche Deutschland mit festen Banden an sich zu ziehen. Die Idee einer Konfoberation mit diesem Theile Deutsch= lands schwebte mir damals por; jeboch freilich nicht so deutlich, als mir diese Idee nachher geworden ift, nachdem mich bie Lage ber allgemeinen Ungelegenheiten



"ten unterstüßen wollen. (Man sehe oben Seite 17 und 18 des ersten Bandes dieser Memoiren.) Entrüstet und von Schmerz durchdrungen, sagte Stamfort: "Ihr hättet uns auch dann nicht gerettet, wenn "diese Idee ausgeführt worden ware. — Ihr send "treulose Freunde und schwache Feinde!"

Diese Neußerung verdroß mich: "Ich habe vie"les geduldig ertragen, lieber Stamfort; aber nun
"machen Sie es zu arg. — Leben Sie wohl!" — Ich
nahm die Thur in die Hand. Da fiel er mir um ben
Hals, bat mich um Vergebung und entschuldigte sich.
— Er war durch diesen Krieg unglücklich geworden;
und dem unglücklichen Freunde perzieh ich diesen Ausfall. — Wir sprachen nun ruhiger über die Lage, in
welcher, da Holland jest schon verloren gegangen war,
sich alle Staaten befanden. Stamfort war mit dem
Herzoge unzufrieden und meinte, der Herzog müsse wieder Antheil nehmen, und noch einmal auf der großen
Scene der Welt erscheinen.

Ueber die eigentliche Absicht meiner Reise nach Berlin erklarte ich mich gegen-meinen alten Freund; über die neuen Ansichten, die borten die Oberhand gewonnen hatten, beobachtete ich ein tiefes Stillschweis gen. Stamfort's Gemuth war schon verwundet genug; ich wollte es nicht vollends gerreißen; benn bie Idee einer Allians Frankreichs und Preußens wurde feinen gangen Born entflammt haben. Mur fo viel fagte ich ihm: "Bedenken Gie boch, lieber Stamfort, "baß Englands Tendenz babin geht, Frankreichs San-" bel zu vernichten, und Ruglands Tendens babin, fich "burch die Zertrummerung Polens den Weg nach Kon-" stantinopel zu bahnen." — Auf diese Bemerkung ants wortete Stamfort nicht. Er ging heftig im Zim= mer auf und ab, und naberte fich plotslich feinen Schreibtische, aus beffen Schublade er einige überschrie-

bene Bogen herauszog. - "Wir wollen uns fegen," figte er; "ich habe meine Gebanten über bie Lage ber "allgemeinen Ungelegenheiten niedergeschrieben." fas ein in frangofischer Sprache abgefaßtes Memoire, in welchem er fich mit großer Bebemeng gegen Frankreich erflarte, und allen benjenigen Ctaaten Berberben und Untergang prophezeihte, welche niebertrachtig gening fenn wurden, mit Frankreich Friede zu fchließen. Wenn man die frangofische Republik anerkenne; fo genehmige man zu gleicher Zeit alle bie abscheulichen Grundfage, melde die Manner ber Bergpartei aufgeftellt, und gleich einer pestilenzialischen Seuche über gang Europa verbreitet hatten. - Man organifire jest felbst ben Aufstand und die Emporung, Die man habe unterdrücken wollen, und beren flammendes Feuer man hatte loschen follen. - Preußen besonders prophezeihte er eine traurige Zufunft: Alle Machte wurden fich gegen einen Ronig vereinigen, ber fich ber Cache ber Konige mit großer Lebhaftigfeit angenommen habe, und fie jest treulos verlaffe u. f. w.

Die gange Dentschrift ift eine ber heftigften Dia- \* teiben, die jemals gegen Frankreich geschrieben worden find. Es war anfänglich meine Absicht, fie unter ben Veilagen aufzunehmen, weil fie ben Beift Stamforts und ben Geift ber Zeit überhaupt charafterifirte. — Ich entsagte dieser Absicht, weil bas Memoire nur an Worten reich, an Sachen aber arm ift, und die eigentliche Urfache des Krieges, der Europa zerfleischte, nicht Die Denkschrift bes Generals Stamfort angiebt. beweiset, wie leicht es ift, daß sich auch gute Ropfe von Leidenschaftlichkeit hinreißen laffen, und fich burch bie heftigkeit ihres Gemuthes felbst ben Gesichtspunkt verricten, aus welchem eine Cache betrachtet werben muß. Stamfort's Auffat fprach die Gesinnungen ans, welche bamals ziemlich allgemein herrschend wa=

ren, weil Renige sich die Mühe gaben, die wahren Ursachen zu untersuchen, welche die Fortsetzung dieses heillosen Krieges veranlaßten. Auch der scharfsunige Stamfort wollte nicht sehen, daß Englands und Rußlands Interesse im Spiel waren. Jenes wollte Frankreichs handel vernichten, und die arglistige Rastharina mußte die Mächte des westlichen Europa's in endlose Streitigseiten verwickeln, um ihre Ubsichten auf Ronstantinopel auszusühren. Ich din im Stande über die Absichten und Plane, welche den hoch emporsstrebenden Geist der Kaiserin Katharina zu dieser Zeit beschäftigten, in der Folge dieser Schrift, Austlärungen zu geben, die dem Staatsmanne und dem Historister außerst interessant sehn mussen.

In der Nacht vom 16. jum 17. Februar kam ich endlich in Frankfurt an, und begab mich fogleich nach Bockenheim, wohin der Feldmarschall indessen fein Hauptquartier verlegt hatte. Den 17. überreichte ich ihm meine Depesche. Er empfing mich falt und bas befremdete mich eben nicht. Er mußte bereits von als lem dem unterrichtet fenn, mas ich in Berlin geaußert Graf Schulenburg - Rehnert, ber Freund des Feldmarschalls, war, wie ich oben erzählt, in Bertin. Ich hatte, wie man aus bem Borbergebenben weiß, die Unvorsichtigfelt begangen, bem Grafen Schut lenburg bes Pringen Beinrich's Urtheil über Mol= lendorf mitzutheilen. Bon Anderen mochte er erfahren haben, bag ich von ber Dothwendigkeit gesprochen, den Herzog von Braunschweig wieder an Die Spige der Armee gut fegen.

Der Marsch der Armee nach Westphalen sollte nun angetreten werden. Der Feldmarschall wollte auch das hohenlohische Korps, das am Mayn stehen zu bleiben bestimmt war, sofort nach Westphalen abrukfen lassen, weil dorten, nach des Grafen Wallmoden Berichten, große Gefahr eingetreten sen. Den
Obristlieutenant Zastrow benachrichtigte ich von diesem Vorhaben des Feldmarschalls, und schlug vor:
das hohenlohische Korps auf die Hohe von Kassel rükken zu lassen, weil, im Fall der Friede zu Stande kame, dieses Korps seinen Kückweg nach Schlessen über
Eisenach u. s. w. nehmen könne.

Als ich die Kälte des Feldmarschalls bemerkte, nahm ich keinen Anstand, ihm mit bescheidener Freismuthigkeit zu sagen: die Auflösung der Aufgabe, den Krieg unter den eingetretenen Umständen in Westphasten zu führen, hielt ich für unendlich schwierig; und ich köunte als treuer Diener des Königes und als eise riger Patriot nichts sehnlicher wünschen, als eine innige Verbindung zwischen ihm, dem Feldmarschall, und dem Herzoge von Braunsch weig. Ich fügte hinzu: Alle diesenigen, welche anders denken und diese Annäsherung stören wollen, musse ich für kleine selbsstüchtige Seelen halten, und als Feinde des Königes und des Staates betrachten.

Am namlichen Tage ging ich nach Gr. Gerau, dem Hauptquartier bes hohenlohischen Korps, und schrieb nachstehenden Brief an den Herzog; dem Feld-marschall ließ ich eine Abschrift dieser Missive über-reichen.

Groß Gerau, ben 19. Februar 1795.

"Die äußerst schlimmen Wege, welche ich zwischen Seesen und Rordheim, so wie zwischen Buzbach und Friedeberg angetroffen, haben mich verhindert, früher, als den 16. Abends in Frankfurt anzukommen. Den 17. hatte ich die Ehre, dem Feldmarschall die königliche Depesche zu überreichen. Bei den schwachen Friedens-

höffnungen ist der Feldmarschall von der Nothwendigkeit des Marsches der königlichen Armee nach Westphasen so lebhaft überzeugt, daß bereits in diesen Tagen die erste Abtheilung den Marsch antritt. So groß auch die Schwierigkeiten der Verpflegung auf diesem Marsche sind; so sind sie doch alle durch große Thätigkeit gehoben worden.

Alles kommt nun barauf an, bag bie Sofe gu hannover und Raffel bie nothigen Magazinvorrathe an ben vorgeschlagenen Orten zusammen bringen laffen, Damit die Armee, wenn fie an der Lippe angekommen, nicht Gefahr lauft, an ben erften Beburfniffen Dangel zu leiden. Der Feldmarschall hofft, baf bie trifftigen Vorstellungen bes Ministeriums jene Anhaufung ber Magagine beschleunigen werben. Ge. Ercel leng wünschen, bag man von Seiten Sannvvers, ble muoch im Lande befindlichen 8000 Mann unverzügfich marfchiren, und hauptfachlich Embben, Leer Det, überhaupt das rechte Ufer der Ems, fart befegen laffen mochte. Man'ift namlich hier ber Meinung, bag Die Feinde fortfahren werden, mit einem farten Rorps bon Groningen aus, gegen Embben, und in der Folge gegen Bremen und hamburg vorzugehen, um fich ber Ausfluffe aller fchiffbaren Gluffe ju bemachtigen; baburch nicht nur den Unterhalt ber Armeen, Die an ber Lippe operiren sollen, außerst zu erschweren, wo nicht unmöglich zu machen; sondern auch alle Gemeinschaft gwischen Deutschland und England abzuschneiben. Diefe Betrachtung flößt ben lebhafteften Wunsch ein, bag bie hannoveraner bie oben genannten Punfte mit moglich größter Starke besetzen und halten mochten. -Die Absicht des Feldmarschalls ist, sobald die Armee bei Lippstadt angekommen, alles anzuwenden, Westel und wenigstens bas rechte Ufer ber Ems zu halten, bamit die Schifffaftt auf ber Wefer gebeckt werben



und den Seldmarschall stellen, und baburch das mögliche Gute, das durch dies Bereinigung gestiftet werden kann, hindern. — Währer Bedinnuth hat die in verchrungswärdigen Herrn veranlaßt, mir gestern früh zu erklären: daß er zichen Augusdist dereit seh, unter den Bescholm seine Invocudi, zu dienen, weist nur Ewe. Durchl. im Stande wären, den Angelegenheiten in Weltphalen eine zwecknaßige Richtung zu geben, und dort ein nach Sange zu dieseln, das den kann den Kapport, den ich gelesen, au. Se. Majeskä selbs zich nund mir derfollen, Ewe. Durchl, diese seine Sessingen inniger und reiner Werechrung bekannt zu machen. Es geschieht also auf Beschol Ser. Cereslenz, daß ich Ewe. D. Durchl diese sein

Es giebt Leute, ober vielmehr es foll Leute geben, welche meine Gendung nach Berlin als eine Rabale angefeben wiffen wollen, woburch man bem Rubm bes Relbmarfchalls habe fchaben wollen. Es lag mir baran, biefe Sache jur Sprache ju bringen. Das ich gefagt, werbe ich immer fagen: Rur Emr. Durchl. tonnen bie Urmee in Beffehalen fommanbiren. - Co gering mein Individuum ift; fo groß ift mein Munfch Ruben ju ftiften. Ich will alfo bagu beitragen, bag fich swei Manner, Die ben Staat retten tonnen, na bern, und mit vereinigten Rraften arbeiten. - 3ch murbe mein Dafenn fur nicht gang unwichtig balten, wenn ich biefen 3mect erreichen tonnte. Privatabfich. ten fenne ich nicht. 3ch berehre ben Belbmarichall, weil er ein verehrungemurbiger Dann ift! und ich munfche, baff er in ber befchmerbe - und gefahrbollen Laufbabn, Die er nun betritt, an Emr. S. Durcht. einen Freund baben mochte, beffen Rath er befolgt.

Der Erbpring von Sobenlobe, beffen ebler Charafter fich in jeber feiner Sandlungen ausspricht,

fennt jeben nieiner Schritte. In biefen gefahrvollen Beiten muß man mit ungeheuchelter Freimuthigfeit fprechen.

Ich bin u. f. w.

## Antwort bes Bergoge.

Braunfchweig, ben 22. Februar. 1795.

"Dero Chreiben bom 19. biefes ift mir bies fe Racht, eingehanbiget. Dem Relbmarfchall merbe ich bas Beffe, mas ich an Rarten und Riffen pon Beff. phalen befine, fofort aberfenben. Der Dbrift pon Rnobloch bat aber bie gange Manfammer bes fellgen Bergoge Rerbinanb unter Sanben, wofelbit fich pieles, ja beinabe alles, mas ber General Bauer degeichnet bat, weit vollfommener, ale mas ich befige. finden wirb. Bei Diefer Gelegenheit muß ich bes toniglich . preufifchen Ingenieur Dbriften Goofer gu Befel Ermahnung thun, welcher feit 1758, wie wir über ben Rhein gingen, bis gu Enbe bes Rrieges bei mir gemefen. Diefer rechtschaffene Mann, ber freilich. fo wie ich , anfangt blind ju werben, fennt bie bortigen wefiphalifchen ganber fo genau, als Temand fie fennen fann; überbem bat er in toutglichen Rammerange legenheiten am Rhein, an ber Lippe und an ber Ems gegrbeitet. In ber erften Zeit murbe ber Berr Relb. marichall Rugen von ibm gieben tonnen, in Ructficht feiner Lotalfenntniffe, wenn man ibn nach Samm fommen liefe; fonffen tann er freilich aus Wefel nicht gemift werben, indem, fo biel mir vom Innern bott Wefel befannt ift, bas Debrefte auf ibm beruben wurde, mann es gu einer Belagerung tommen follte.

Bas meine hachachtung gegen ben herrit Felbmarfchall anlangt, und meine unbegrangte Berebrung feiner Talente und Rriegswiffenfchaften, fo fann ich

gewiß hoffen, bag Niemand mir barunter juvorthut, noch juvor thun fann. Diefes zu bethatigen, bin ich ftunbe lich bereit, und versichere ich Ew. Hochwohlgeboren auf Ehre, bag ich fo wenig von Ehrsucht geplagt bin, daß weit entfernt abermalen ein Kommando zu ambie ren, ich vielmehr, wann man glaubt, bag ich Rugen stiften kann, blos als Wolontair, ohne militarischen Titel, Rang, ober was bergleichen sonften mehr iff, bereit fenn werde, jur Armee bes herrn Feldmarfchalls mich auf eine Zeit lang zu begeben, um Ihm wie ein gang einfacher Menfch, anhanden zu geben. lange gewiß in der Welt nichts mehr, als ohne Schanbe zu fterben, und wo möglich ben Umfturg von Uns Allen nicht ju erleben. Diefes ersuche bem Berrn Reldmarschall, auf Ehre, meinetwegen zu versichern, und fo herablaffend fein Anerbieten gegen mir auch ift. fo wurde ich nie in einem folchen Berhaltnif mich verfest sehen konnen. Ueberdem aber bin ich versichert. daß unter felnerlei Umftanden ber Berliner Sof von mir wird Gebrauch machen wollen, welches ich mich bann auch gang gern gefallen laffe, ba Jebem feine Dpinionen frei stehen, besonders aber, ba bie jegige' Friedenshoffnung auf ber Ceffion bes gangen linken Rheinufers fich grundet, inclusive des Clevischen, Gelbernschen und Moerssischen. Db bei einem solchen Frieden die Gefahr vorüber fenn wird, muß bahin geftellt fenn laffen. Go viel scheint gewiß, bag, ba Frankreich feine festgesette, bestimmte und bauerhafte Regierungsform angenommen hat, auch, wie bie Cas then borten fteben, ju feiner folden Regierungsform gelangen fann, jener Friede beständig an einem binnen Faben, ber jeben Augenblick gerriffen werden fann, hangen wird; und wann er nun gerreißt, was fann die Folge fenn, als daß ber Feind, von ben ihm durch ben Frieden abgetretenen landern, bis gur Wefer, ja

bis ju ben teniglich preußischen Staaten, nur einen Sprung zu thun bat, ba in bem gangen Inochdenraum, außer hameln, wober Beftungen, noch Truppen auf ber vestibbalischen Seite ich befinden, die ihm baran bestindern fennten. Mir beite nichte überig, als die aufrichraften Builtofe fürs Allgemeine zu thun, and bie Beruhgung, auch feit meiner Eneferung von ber Urmee alles versicht zu haben (obwohl ohne Nugen) um unfer aller Unglich vorzubauen. Ich berharre mit vorzuglichfier Jochachung.

Em. Sochwohlgeboren

gang ergebenfter Freund und Diener

Carl Bilbelm Ferbinanb,

D. G. Gelegentlich erfuche Gr. Durchlaucht bem herrn Erbpringen von Sobenlob meine Empfehlung ju machen.

Ich fete biefe Nachfchrift beswegen hieber, weil fie beweifet, baf ber Bergog von Braunfchweig ju jener Zeit bem Erbpringen von Sobenlube mit gro-

Ber Freundschaft und Liebe jugethan war.

Daß ich biefen Brief bem gelbmarfchall DRollenborf in Driginali vorgezeigt habe, barf ich nicht erft fagen. Er erfüllte mein Berg mit neuer Bewunderung und Berehrung fur ben erhabenen Berfaffer, fur beffen Edelmuth biefer Brief ein Denfmal ift, bas unfern fpateften Enteln werth fenn muß. - Wahrlich! ber Bergog von Braunichmeig verbiente ein befferes Schicffal! - Wenn man bie Grofe ber Ceele, melche aus biefem Briefe hervorleuchtet, bewundern muß; fo mochte man fich ber Bergweiflung bingeben, bag ein fo traftvoller Dann feinem Schicffale nicht bie Richtung gab, Die er ihm geben fonnte! Der Bergog burfte nur wollen, und London, Berlin und Bien erfullten feinen Billen! Er batte Rraft genug in fich, Deutschland ju retten. Dag er biefe Rraft nicht außern wollte; tann ibm bie Rachwelt nicht vergeben !

## 3 weite Abtheilung.



## 3 weite Abtheilung.

In dem Vorhergehenden sind die Ursachen angegeben worden, welche veranlaßt haben, daß das hohenlohische Korps d'Armee am Mann, und zwar in der Gegend son Frankfurt, hatte fteben bleiben muffen, inbeffen bie preußische hauptgrinee nach Westphalen marschiet war. Dieses Korps befand fich in einer peinlichen Lage. Es Mt für den Goldaten ein unangenehmes Gefühl, in ber Rahe von Gefechten zu senn, fan welchen er keinen Untheil nehmen darf. Beinahe täglich rueften die Fransosen bis auf bas Glacis von Mann; vor, und harcelirten bie Desterreicher, die uns auf allen Seiten umgaben und und mit scheelen Augen betrachteten. Gie hatten wir verlaffen, mit ihren Feinden Friede geschloffen, und doch verließen wir ben Kriegsschauplat nicht. Das war allerdings ein irrationales Verhaltniß! Der Feldzeugmeifter Clairfait fragte mich einft: Aber, warum find Sie noch immer hier am Mann? - Die Frage geschahrin einem schneibenben Ton. Mit einer sehr bescheibenen und ehrfurchtsvollen Miene antwortete ich: "Wir gehorchen ben Befehlen des Konigs, "unferes herrn, Emr. Ercelleng, und fragen die nach "einer Urfache."

Schon am 5. April war der Friede zu Basel geschlossen worden; schon längst hatte der Friedensbote, Herr von Mener ink, die frohe Nachricht nach Berlin getragen; — doch bekamen wir erst im Man den Bessehl, den Truppen den Frieden bekannt zu machen. Das Schlachtseld von Bergen wurde dazu gewählt. Sonderbar! dachte ich: da, wo vor 37 Jahren ein ächter deutscher Mann, Fürst und held, in einer ofsenen Feldschlacht von Frankreichs Feldherrn auf das Haupt geschlagen worden, und eine bedeutende Niederslage erlitten hat; auf diesen nämlichen Gesilden fenern wir einen Frieden, durch welchen wir Frankreichs Uebermacht und unsere Schwäche öffentlich anerkennen!

Mit den Franzosen hatten wir also Friede, aber nicht Freundschaft geschlossen, und deswegen hielten wir uns berechtigt, sie zu hassen. Die Desterreicher hatten wir ihrem Schicksale überlassen; sie noch immer liebkosen zu mussen, hielten wir für unsere liebste

Pflicht.

Dieses Zwitterverhaltniß emporte mich. Unbere Unannehmlichkeiten traten bingu; meine Lage wurde in einem hohen Grabe unangenehm. Ich bat den Ros nig um bie Erlaubnig, mein Umt als Generalquartiere meister des hohenlohischen Korps niederlegen, und in meine Friedens - Garnison zurückfehren zu durfen. In ber Ginsamfeit wollte ich über bie Ereigniffe, die ich erlebt, und über die Erfahrungen, welche ich gefammelt, nachdenken, und niederschreiben, was ich bes Niederschreibens werth finden wurde. In diefen Stunden ber Ruhe und ber Entfernung von allen Geschäften find meine Bemerkungen über bie Folgen, welche ber Berluft bes linken Rheinufers nach fich ziehen werben; meine Beleuchtungen bes bem General Mack aufge. burbeten Operationsplans für ben Feldzug 1794; meis ne Beschreibung bes Rriegsschauplages am Rhein, an

der Rabe und an ber Mofel; endlich meine Bemerkungen über den Feldgug 1795 geschrieben worben. — Ich fierber und Schäigleite, und der Staat mich nicht beschäftigte, so beschäftigte ich mich selbst, und ichuse mie eigene Welt. Ich sebe ein meinen Phancassen, wie beberriftet umberschöber Gestilbe; ich war glücklicher, als Könige qu fenn pfiegen, die in dem Wahne sieden, ohne schaffende Phantasse ihre Königswslicht erfüllen zu tofinne

Ueberzeugt.: das Deutschland in Trümmern gerfaften mirbe, wenn Frankeich, den Meifter. in Holland heiter, und heim Erchaye. bis am den Kobein verschobe, fuchte ich in der Schrift ?): Ueber die Gränzen Frankeiche, zu deweisten. das Frankeich, um glud lich au fenn, sich mit filmer alten giernem Gränze degunden musse. Alle Tempelhoff meinem Auffag gelein datte, fagte ger: "Sie den die Auffag gelein datte, fagte ger: "Sie den die Auffagen des Auffagen des Auffagen des Auffagen des Beile wird Iralien unter ""feine Dochmäsigkrit deingen und danu auch Deutschaus.

Diefer Ausspruch eines Mannes, bem man wahrlich einen hoben Grad von Sagaeität nicht absprechen tonnte, veranlaftet nich, über die politisch militärische Sage Deurschlands noch weiter nachzubenken, und so entstand die Deufschrift: Wie kann Deurschland ge-

<sup>3) 3</sup>ch babe fie in der Beilage zu dieser zweiten Abtheilung abernelen iffen, well biefe fleine Schrift vergriffen ist, und eine Probegeibung arthölt, die leider in Erfülung gegangen ill. — Wir sehen jest ben langen Leichen au nieter Cobbne und bentel, und verzehenne das Finnmeren und Wehlfage der Rachwelt! — Diefes Bild ichnehte ichne in Jahr 253 wo meinem Muge.

vettet werben? ein Auffat, ben ich in der zweiten Beilage beifüge, und der, vielleicht, ben Beweis enthalt, daß die Sermanen wohl im Stande gewesen senn würden, ihre Freiheit zu behaupten, wenn es möglich gewesen ware, sie unter einen hut zu bringen.

Die Tenbeng ber beiden andern oben genannten Druckschriften ift: ju zeigen, welch einen entscheidenben Ginfluß die Kenntnig bes Bertains duf bie Rub. rung bes Krieges habe. Die Beleuchtung bes Mactifchen Operationsplans ift die Stigge eines erdichteten Gelbzuges, in welchem alle Operationen, von ber erften Susammenziehung ber Armeen bis gut Beziehung ber Winterquartiere, ungegeben werben. Gewiffe Leute'gerbrachen fich die Ropfe über die Schlacht bei Rheins, bon welcher fie in teiner Zeitung Dacheicht gefunben haben wollten. - Richt bei Balmy, bei Rheims hate ten wir im Jahr 1792 eine Schlacht liefern follen, meinte ich, und wollte biefe meine Meinung nicht unbeutlich ju verfteben geben. Punfegurs Entwurf eines Rrieges an ber Geine hatte ich mir gum Mufter genommen; ich machte einen Berfuch, Pupfegurs herrliche Idee weiter ju entwickeln. Bahrend ber eigenen Arbeit erweiterte fich meine eigene Unficht, unb ich kam auf den Entschluße einen militatischen Ros man mit vielen Episoden, und in beständiger Sinsicht auf Politif und Staatswirthschaft, jum Dugen und Frommen eines tunftigen Regenten ju fchreiben. Rafch schritt ich auch an bas Wert; aber bie Wirklichkeit weckte mich aus meinen Traumen, und jog den große ten Theil meiner Aufmerksamfeit auf einen Gegenstand bin, der mich in einem boben Grade intereffirte, und auf bas Schicksal des Staates, bem ich meine Dienste gewidmet hatte, einen entscheidenden Einfluß haben mußte. Ich menne ben Generalquarflermeifter-Staab.

Der Obrist Grawert hatte versucht, diesen Officieren diejenige Richtung ober Bestimmung zu geben, die sie haben mußten, und in allen gut organisirten Urmeen auch wirklich hatten?

Man verkannte Grawerts-Ansichten; man verkannte den Mann felbst. Dem Obristen von Anob. I o.ch., einem frankelnden, von Schwedenborgs Geift angehauchtem Manne, ber als Jungling ben let. ten Feldzügen des siebenjährigen Krieges beigewohnt. und stolz auf Erfahrungen mar, die er nicht gesammelt, und auf Thaten, die er nicht verrichtet, hatte; einem Manne endlich, der in diesem Moalitionskriege weder am Rhein, noch an der Beichsel Dienste geleistet, weil feine Kranklichkeit ihm nicht erlauben wollte, den Schlafrock auszuziehen; diesem Manne gab man ben Vorzug por bem Obriften Grawert, dem ber herzog von Braunschmezig ben Gewinn ber Schlachten bei Pirmasens und Kaiserslautern, und der Feldmarschall Mollendorf die glanzende Eroffnung des Feldzuges 1794 zu danken hatte. Friedrich II. hatte den Kapitain von Anobloch für einen Vissongir gehalten, ber auf Seistesspukerei ausging, und, um ihn von dies fer Krantheit zu heilen, aus bem Generalquartiermeis fter-Staabe zu-einem Garnisonregunent in Oftpreußen verfest. Beim Unfange der Regierung Friedrich Wil helm II. ward Anobloch aus seinem Exilio juruck. gerufen und wieder im Generalquartiermeister | Stanbe angestellt. Da gerieth er in Kollision mit dem Obriften Um das Milling, weighes diraw exe.

Dieser Mann hat zwar auch einen religiösen Ansstrich; aber seine Ansichten der Welensinds die Ansichten eines geraden Kopfs; Knobloch Aussichten, die eines verdehten Kopfs. Gradert lebt in der wirk-lichen Welt; Anobloch in einer Ideenwelt, aus

welcher er nie zur Wirklichkeit herab ober herauf steigen konnte.

Dem Obristen Gramert lag es am Herzen, praktisch brauchbare Officiere für ben Dienst des Generalquartiermeister Staabes zu bilden. Einsicht und Thätigkeit verlangte Grawert; Kopfhängen und kaspaterismum Knobloch. Jener liebte klare, auf die Natur des Terrains sich gründende Ideen; dieser Misticismum. — Ein jeder dieser beiden Mänker hatte seine Anhänger oder Jünger. Un den ersten schlossen sich alle an, die auf dem geraden Wege des Verdiensstes ihr Heil versuchen wollten; an den zweiten alle, die mit der Kelle der Maurerei das Gedäude ihres Glücks aufzusühren gedachten. Ein gewisser Major von Brodowsky, nicht unersahren in jesuisschen Knissen, gehörte unter die Zahl der Knobloch is der Jünger.

Der Obrist Grawert wollte einen Generalquarstiermeister-Staab erschaffen. Man konnte Grawert in bieser Hinsicht mit Laken, bem Bater bes ofterreichisschen Generalquartiermeister-Staabes, vergleichen. Man erinnere sich aus dem Obigen, wie nüglich Grawert seine Officiere in dem Winter von 1791 zu 1792 zu beschäftigen gewußt hat. — Ich rede hier nicht von Grawerts Verdienste um den Dienst des Generalquartiermeister-Staabes im Laufe der brei Feldzüge des französischen Krieges. — Diese Verdienste sollten verdunfelt und Grawerts ganze Schöpfung vernichtet werden.

und in dem nun erfolgten Frieden befestiget haben wurde, sofort einzureißen, machte man damit den Ansage die Angahl der Officiere, aus welchen der Genesralquartiermeister-Staab bestand, zu vermindern., Wos, "zu, " fragte man, ", wozu ein so großes Personale

"im Frieden? In die Regimenter, in die Regimenter mit "ben herren! Sie vergessen den Dienst! ber Dienst, ber "Regimentebiemt, bas Exemiren, bas gules ist bie "Dauvifache. "Telmarfchalle – benuchen wir nicht!"

3ch will nicht in Abrebe fenn, bag es gang que und fchicflich mar, einige biefer herren, bei welchen man fein Talent entbectt batte, wieber in bie Regis menter einrucken gu laffen, und ben Dienft gu trei-Un Die Stelle Diefer Derren mußte man anbere, mabrhaft genialifche Danner, aus ben Regimentern berausheben und fie in ben Generalftaab perfeten. man muffe, meinte ich, ben Frieden bagu benutten, feine eigene, und bie Rriegetheater frember Dationen stennen ju lernen; ein Generafquartiermeifter Staab "tonne nicht aus zwei ober brei Officieren beffeben; er muffe jablreicher fenn." Bergebens ftellte ich por : wein Generalquartiermeifter - Staab muffe fo organifirt "fenn, bag burch ibn bie militarifche Bermaltung bes " Staates mit ber politifchen Berwaltung in Berbinbung tomme. Es fen mabrhaftig nicht binlangfich. "bei Entftebung eines Rriege Officiere aus ben Regimentern berauszunehmen, und fie bann erft im Be-"neralquartiermeifter . Stanbe anguftellen; ber Regimentebienft laffe fich in furger Beit erlernen, und einmal erlernt, fen biefer Paraben . und Bacht . und Refruten . Ererciren . Dienft nichts weniger ale fabig. aben Geift ju mecten; er flumpfe ibn vielmehr ab; er mache mechanifche Ropfe; ber Rrieg aber bulbe feis nen Dechanismus; er verlange Beninlitat. - 3m " Dienfte bes Generalquartiermeifter . Staabes merbe " biefe Genialitat gemedt und gehilbets bas emige Ei-"nerlei bes Regimentebienfies erbructe alles Genie zc."

Man tonnte ober man wollte mich nicht verfteben. Bergebens maren alle meine Berfuche, die ich bei bem bortragenben toniglichen Generalabjutanten, bem Dbrift-

lieutenant v. Zastrow, machte, den größten Theil der Officiere des Generalquartiermeister Staabes in Thastigkeit zu setzen. — Bald nach meiner Zurückkunft aus dem Felde hatte ich nämlich Veranlassung genommen, dem Obristlieutenant von Zastrow nachstehenden Brief zu schreiben:

"Die Majore von Brobowsty und v. Stein 4, haben die Direktion ber topographischen Bermeffungen in Gudpreußen und Reuostpreußen. Ich vermuithe, baß mit diefer Bermeffung zugleich eine milital "rifche Bearbeitung biefer neuen Grangen bes Staates " verbunden ift, und ich fann Ew. Hochwohlgeb. ben Bunfch nicht verbergen, bei biefer Arbeit angeftellt gu werben, und Gegenden gu bereifen, bie, nach meis "ner Unficht ber Dinge, ber Schauplat eines Rriegs "werben muffen, ber uber furg ober lang gwifchen Preufen und Rufland ausbrechen wird. Ich glaube, "bag bie Majore von Brobowsty und von Stein "Manner find, bie von Gifer gluben und Renntniffe , und Salent befigen. Da fie ben Rriegefchanplas von "Memel bis Rrakau zu bearbeiten haben; fo kann ihre "Arbeit erft nach Berfluß vieler Jahre gu Stande fommen. Man fann aber nicht genug eilen, bie to-, pographifche und militarifche Bearbeitung biefer Gegenden gu vollenden. Gie find jest ber wichtigfte "Rriegsschauplas unferes Staates; man fann nicht gu "viele Officiere auf ihm anftellen. Es giebt Einige unter uns, die fich in der Runft, Terrain zu beur-, theilen, geubt und einige Erfahrungen gefammelt "haben. Gollen wir in Potsbam mußig bleiben? "Will man uns als ein todtes Rapital verbrauchen? "Ich denke nicht, daß bieß bas Intereffe bes Konigs "fenn fann. Man fest weniger Bertrauen in und, als "in unfere jungere Rameraden; und wen dieg nicht

"schmerzt, der ist bereits gegen alles Gefühl abge-

"Das Schickfal Polens ift noch nicht befinitiv "entschieden. Man kann diesen Kriegsschauplat, ich "wiederhole es, nicht frühe genug bearbeiten; zwei "Männer, auch dies wiederhole ich, sind unzureichend "und diesem Geschäft nicht gewachsen. Man sollte "Sott danken, daß sich Mehrere selbst andieten, bei "bieser Arbeit angestellt zu werden. Ist es nicht grau-"sam, uns alle, den Obristlieutenant von Lecocq, "und die Majore von Phull, von Kaumer und "von Böhmke zurückzusetzen, und uns nicht einmal "zu erlauben, unsere Talente weiter zu entwickeln? "Wo ist denn die Wünschelruthe, mit welcher man "nur den Kopf eines Mannes zu berühren braucht, "um einen guten Senetalstaabs "Officier aus ihm zu "machen?"

"Wenn Sudpreußen ordentlich vermessen werden "soll, so muß man damit aufangen, ein trigonometri-"schoes Retz zu entwersen. Um diesen Entwurf machen "zu können, werden astronomische Kenntnisse ersordert; "auch muß man mit dem Hadleps-Oktanten umzuge, "hen wissen. Es ist bekannt, daß Brodowsky und "Stein kaum die ebene Trigonometrie verstehen. Es "giebt Einige unter uns, welche einen großen Theil "ihres Lebens auf das Studium der höheren Mathe-"natik verwendet haben, und wohl wissen, worauf es "eigentlich bei der Vermessung eines Laudes ankomme. "— Ich sage dieß ohne alle Prätension. Wer eitel "ist, verdient den Ramen eines Narren; wer seinen "Werth nicht kennt, verdient den Namen eines Dumm-"kopfs. Ich bin weder das eine, noch das andere."

"Verzeihen Sie diese Sprache; das gefrankte Ges "fühl spricht sich aus, und ich habe es mir immer "zum Ruhm gerechnet, mit ber Freimuthigkeit eines "Solbaten zu fprechen, und Die Gleiffnereien eines

"Wenn alle Officiere des Generalquartiermeister"Staabes nach Südpreußen kommandirt, und alle Ma"jore als Quartiermeister angestellt werden; so konnen
"acht Brigaden formirt werden, vier für Ostpreußen
"und vier für Südpreußen. Ueber jene führe der
"Obrist von Knobloch, über diese der Obrist von
"Grawert den Oberbefehl."

"Diefe beiden Manner entwerfen den Operations. "plan bes erdichteten Kriegs, ben jest die Officiere " bes Generalquartiermeifter = Staabes gegen Rufland "führen, und den einft unfere Armeen in ber Birt-"lichkeit führen werden. Jeder Brigadier bearbeite in " feinem Diffrifte alle Stellungen, die genommen, alle "Marsche, die gemacht werden muffen. Die beiben "Generalquartiermeister fegen diese Arbeiten jufammen, ", und, indem fie das Gange beweifen, lernen fie die " Punkte kennen, auf welchen Festungen erbauet wer-"ben muffen. Teftungen aber muffen erbauet werben; "denn ohne Unftugungspunkte fur die Urmeen fann "man in jenem Lande keinen Rrieg führen. — "fer militarischen Bearbeitung gehe bie geographische " und topographische Bearbeitung zur Geite. "

"Go wird in kurzer Zeit ein Sanzes entstehen, "das uns allen Ehre, und dem Staate Nupen brin-"gen wird. Auf einem andern Wege gelangt man zu "nichts, als zu unbrauchbaren Fragmenten."

"Ich nehme an, daß jeder Generalquartiermeister"Lieutenant und jeder Quartiermeister auf den Feld"Etat gesetzt werde. Die Ausgabe würde dadurch
"vermehret werden, monatsich um 360 Thaler und 30
"Rationen."

"Beleuchtet man die Sache von allen Seiten, und " läßt man sich von keinen Privatabsichten leiten, die "feinen andern Zweck haben, als einige zu begün"stigen, andere zurückzusetzen; so werden diese Bor"schläge ausgeführt werden, und wir andere unser "Leben in Potsdam nicht verträumen."

"Ew. Hochwohlgeb. wollen alles dieses so auf"nehmen, wie es aufgenommen zu werden verdient.
"Ich süge noch hinzu, daß ich beauftragt din, Ihnen
"zu sagen: der Obrist von Grawert wünsche, sobald
"seine Badekur beendiget ist, und er die im Dienste
"des Staates verlorenen Kräfte wieder gesammelt hat,
"eine Reise längst der Weichsel zu unternehmen, um
"die Gegenden zwischen der Weichsel und Pilika ken"nen zu sernen. Das Schreiben des Herrn Obristen
"von Grawert lege ich bei und bin u. s. w."

potebam, am 25. Junius 1795.

# Antwort des Obristlieutenants von Zastrow.

Der Inhalt Em. Hochwohlgeb. Schreiben vom 25sten dieses, welches ich erft gestern Abend zu erhalten bie Ehre gehabt, reducirt fich eigentlich auf die Frage: ob bie herren Officiere bom Generalftaabe, welche von ber Rheinarmee zuruckgefommen find, groß. tentheils aber noch erft zurückkommen werben, bei bet Bermeffung bes von uns aufs Reue besetzten Theils von Polen employirt werden follen oder nicht? -Meine Meinung hieruber werben Dieselben aus bet Antwort auf bas mir gefälligst fommunicirte Schreiben bes herrn Obriften von Gramert ju entnehmen belieben. Worauf Gie also die Boransfegung grin. ben, daß den Herren Majors von Brodowsky und Stein bie Ober Direktion ber topographischen Bermeffung und militarischen Beurtheilung bes Terrains von der Memel bis nach Krafau allein übertragen bleiben foll, weiß ich nicht, und haben meines

Wissens: St. Majestat der König solches nicht zu beflimmen geruhet. Diefen beiben Mannern bat vor ber Sund bie Arbeit allein übertragen werden muffen, weil sie bie einzigen sind, welche vom Generalstaabe gegenwättig waren, und bie Rothwendigkeit erforderte, sobald als möglich Hand ans Werf zu legen. Gobald fanntliche herren vom Generalstaabe, mit Ausschluß berer, welche am Mann, und in Bestphalen zu verbleis ben befehliget find, guruckgefommen fenn werden, fo permuthe ich, baß Ge. Majestat die in Rede stehenbe Arbeit unter Gie eintheilen, und einen jeden nach feis ner Bestimmung abgeben laffen werden, um fomobl Ihre etprobte Talente ju benugen, als auch Gie Gelegenheit zu verschaffen, sich von dem Lotale dieser, allerdings fur bie Bufunft intereffanten, Gegend die genaueste Kenntniß zu verschaffen. Gie einzeln dabin abjuschicken, murde nur die einmal angefangene Arbeit unterbrechen, weil bei der Anfunft eines Jeden folche wieber anders eingetheilt werden mußte; wohingegen Die Anstellung von Gubalternen, welche jest schon porausgehen, teine Storung verurfacht. In bem ersten Augenblick, wo es barauf ankam, so geschwind wie möglich, einige Kenntniß von bem Terrain in ben Woiwodschaften von Krafau und Genbomir, und pon bem langs dem Darem und Diemen zu erhalten, und wo auf den noch am Dibein befindlichen Generals staab nicht zu rechnen war, mußte man, sich barauf beschränken, auf bestimmten Operationslinien Poften gu mablen, und den Zusammenhang ber Darfche ju ordnen. Da wir nun aber dem Unschein nach mehr Dufe, und hiernachst auch mehr geschickte Arbeiter bekommen, so ist es allerdings nothwendig, nach einem andern Syftem und genauer ju verfahren, wie folches bereits in Gud - Weft = und Offpreugen geschieht, wo bas gange Land trigonometrisch, unter ber Direktion des Ober-

- Comple

baurath Gilly, durch Kondukteurs aufgenommen wird, und nachmals durch den Generalstaab nur militärisch bearbeitet werden darf.

Zur Zusammensetzung ber Kriegskarte am Rhein ist der Ingenieur: Geographe Holzwarth, der am genauesten von allem informirt senn soll, in Potsbam zurückgeblieben; die Uebrigen aber sind unter gegenwär-

tigen Umstånden nicht füglich zu missen.

Daß der Herr Obrist von Grawert, nach Beenbigung seiner Badekur, eine Reise langs der Weichsel
unternehmen will, wird gewiß von großem Nugen senn.
Ich verehre gewiß aufrichtlg die Verdienste und Talente dieses, in jedem Betracht, so herrlich ausgezeichneten Mannes, wie nicht weniger von alle denen, welche in dem Lauf der verstossenen Kampagne so viel redende Beweise davon abgeleget; und hierdurch fühle
ich auch vorzüglich die Hochachtung und Werthschäfzung erhöhet, welche ich gegen Ew. Hochwohlgeb. aus
aufrichtigem Herzen hege.

Den 28. Juny 17.95.

Zaftrow.

Bei dieser sauersüßen Antwort des wirklich alles vermögenden Generaladjutanten blieb es. Wir wurden nicht nach Polen kommandirt: der Obrist Grawert bekam nicht die Erlaubniß, die Ufer der Weichsel zu bereisen; der Obrist Knobloch, hieß es, musse ja vor allen Dingen den Plan bearbeiten, nach welchem die Reisen der Officiere des Generalstaades eingerichtet werden sollten.

Der Obrist Knobloch wartete auf Inspirationen seines Schutzeistes Schwebenborg, und in dieser Erwartung verstrich ein Monat nach dem andern.

Es war sichtbar, daß der Generaladjutant meine Ideen nicht genehmigte, und bei aller seiner Freund-



"cocgs gute Beurtheilung, und fein Rleif und feine Bebarrlichfeit biefen phnfifthen Sebler nicht erfesten: - ber Dbrifflieutenant Lecora foll im Rriegs Rol. .. legio angestellt werben. Auf Phull fest man un. "eingeschranttes Bertrauen; er bat ein noch weit bie. beres Geficht, als Lecoca; aber bei Phall foll . bas einmal nicht fchaben. Er foll mirtlicher General-.. quartiermeifter fenn; Geufau ben Ramen fubren. "Das Gebaube, welches ber Dhrift Gramert anf-. fuhren wollte, foll alfo umgeffurgt werben. Man "fieht beutlich, baf bief bie Abficht bes jest regierenben Generalabjutanten, bes Dbeifilieutenante com 3 aftrom, ift. Diefer Mann balt nichts auf einen . Generalquartiermeifter . Ctaab. Dit ben Infpefrions " Abjutanten will er große Dinge verrichten. Dich " herren follen gu ben erften Stellen ber Armee befo "bert werden. - Man fann bem Derifficutenant "ftrow große Thatigfeit, und einen nicht gemein "Grad von Charfficht nicht abfprechen; aber # == wenig Rriegserfahrung, und er fennt ber Si "nicht. Mis Gefchaftemann fpricht er im mi "bort ju wenig. Er glaubt, an Boull com "in haben; - er betrügt fich; Phati's .. nur aus! - 3aftrom ift nicht Greet " bie Urfach weiß ich nicht. Genal "Dann, ber bie politifch . militaria "Ctaates mit Scharfficht finbir != ú. "brave Dann ift mit fo vielen and effe fet, baf er fich ben Befdaten ment. .. meifter . Ctaabes nicht unter bin= "an Beit fehlt. rliche "und Geni ermei-, immer fran .. ift mi MINI fort. a bin 11.11 it,

sei.in

241+145

11.11

it,

crising

1233

t,

4992

rane enos,
of [c 1] 10]
cone enos,
cone enos
meis eise
meis eise

meis sis rans an or f or f cous

> mei= can=

Stetigfeit, Diese Festigfeit, Diese Beharrlichfeit, Die-"fen Afcendant über feine Untergebene, biefen esprit "de conduite finde ich nur bei bem Obriften von "Gramert. Aber biefer Mann hat viele Feinde. Ich "weiß, baß es nur einen Mann von Unfeben giebt, "welcher Grawerts gangen Werth fennt; ich weiß, "baß Gramert nur einen Freund hat, und biefer "Freund des achten Berdienstes find Ewr. Durchlaucht "felbft. Richt, weil ich ben Dbriften Grawert fchabe "und liebe, fondern, weil ich überzeugt bin, daß er, und "nur er, bem Poften eines Generalquartiermeifters mit Burde vorstehen, daß er, und nur er, auf bie militas "rische Bildung bes Kronpringen eine wohlthatige Ginwirfung haben wird, beschwore ich Emr. S. D. einen "Schritt gu thun, welcher Die Berfetung des Dbri-"ften Gramert verhindert. Diefer Mann ift ber ein-"zige Militar, ben ich fenne, welcher über bie Do-"litif, bie ber Staat jest befolgen zu muffen scheint, "richtige Begriffe hat. Er fann feine fruhern Berbin-" bungen mit bem Grafen Saugwig wieber anknupfen, "er fann diesem Manne Ideen angeben. "pring hat Vertrauen auf ihn; ber Dbrift Gramert "fann jest schon fur die Zukunft arbeiten. Ich wie-"berhole es: nur von bem Obriffen von Gramert, "als Generalquartiermeister, erwarte ich: er werde " alles fo zu leiten miffen, daß bie Grundfage ber " Strategie in die befte Werbindung fommen mit ben "Ansichten, Absichten und Entwurfen der Politik. "'Strategie und Politik muffen, wenn ich mich fo "ausdrucken barf, in einer geiftigen Che leben. "wird biefe Che gestiftet werben, wenn ber Dbrift "Gramert nicht Generalquartiermeifter wirb. "ift nicht möglich, baß Ewr. Durchlaucht nicht wie-"ber Untheil nehmen follten an ben allgemeinen Un-"gelegenheiten Preugens und Deutschlands! Der

"fanfte, conciliatorische Geist Grawerts wird Ewr. "Durchti ein Mittel fenn, heilbringend auf ben Ro-"nig und alle feine Umgebungen zu wirken: Schon Biett ift es nothwendig, bie Perfonen zu mahlen, die ben funftigen Ronig umgeben muffen. Bei der Les bensart, die man im neuen Garten erwählt hat, iftffein hohes Alter gu erwarten. Un bie Geite bes "Rronpringen muß jest ichon ein einfichtsvoller und , thatiger Mann gestellt werden. Geschiehet Dieses! "nicht; fo haben Ewr. Durcht. in ber Folge entwe-"ber folche Manner gu befampfen, beren trager Geift "alles adjournirt, oder folche Manner, beren fprubelnber Geift alles ibereilt. Grawert ift weber ab-"journirend, noch fprudelnd. —

Ich bin u. s. w."

### Untwort des Herzogs.

Dero geehrtes Schreiben bom 22. biefes ift mir Ich eile, Denenselben zu versichern, einachandiget. baß ich über eine etwaige Beranderung beim Generalstaab eben fo bente, wie Emr. Dochwohlgeb.; nur bin ich überzeugt, daß burch mir nichts Schädliches abgewandt, noch Gutes befordert werben fann. Ich bin fremb zu Berlin und gu Potsbam, und fenne Riemanb unbefangen genug, und hinreichenben Ginfluß habend, um über einer solchen wichtigen Wahl an ihm zu schreiben; überdem wurde meine Empfehlung partenisch scheinen, und wohl gar bas Unfeffen gewinnen, als ließe ich mir traumen, jemalen in ber Urmee gu erscheinen. Collten Diefelben aber Jemand finden, ber mit bin= reichendem Einfluß, Wahrheitsliebe, erforderliche Renntniffe befitt, was von einem Generalquartiermeifter geforbert werben muß, und babei nicht ben franzofischen Revolutions - Grundfat heget: (gebe fort, bamit ich mich an beine Stelle fege) fo bin

bereit zu schreiben, was ich fühle und wünsche. Leis ber zweifle ich aber, daß Dieselben einen solchen Korrespondenten mir werden anweisen konnen. Um ein gutes Werkzeug zu wählen, wird vorausgesetzt, den völligen Gebrauch desselben einzusehen; wo diese Kennts niß mangelt, wählt Zufall, Intrigue, Eigenliebe.

Deine Unbanglichkeit am, preußischen Staat, an bem bochften Oberhaupt beffelben, und an ben Kronprinzen ift unausloschlich, und abgesondert von allen militarischen Berhaltniffen; erftere ift mir angeboren, meine moralische Stimmung und politische Lage tonnen mich nie anders benten laffen, meine militarischen Berbindungen hingegen horen auf, fo wie ber 3meck aufhoret, in dem Sach wirtlich Rugen ju ftiften. An Maschinen, die, Gott weiß von wem, am Draht gezogen werden, baran fehlet es borten nicht, und ein fechzigiahriger Greis verdiente ber Spott feiner Zeitgenoffen zu werden, mann er Dunft fur Realitaten, Worte fur Thaten, und ben Rrieg als einen Zeitvertreib eis niger unruhigen Ropfe anfahe, die felten, und vielleicht nie, 3weck und Mittel mit einander gufammen gu rech. nen wiffen. — Borficht wird, in ben Augen folcher, Rleinmuthigfeit, Terrainfenntnig, taftifche Regeln, Pedanterie; unzusammenhangende Unternehmungen hingegen werden als Ausftuffe bes Genies und als heldenmäßige Thaten betrachtet. In folden Berhaltniffen ift die Entfernung von, fich widerfprechenden, Borfehrungen die einzige Rechtfertigung fürs Bergangene, und der einzige Schut furs Butunftige.

Ich verharre mit vorzüglichster Hochachtung und

Freundschaft

Ew. Hochwohlgeboren weig, gang ergebenster Freund und

Braunschweig, ben 30. Sept. 1795.

Diener Carl Wilhelm Ferdinand, Herzog fü Brannschweig.

- Smith

Diese Antwort des Herzogs konnte mich nicht befriedigen. Alles kam darauf an, ein besseres Berhältnist zwischen den Obristen von Knobloch und von
Grawert herbeizuführen. Um diesen Zweck zu erreischen, nahm ich mir vor, die Sache noch einmal recht
nachdrücklich zur Sprache zu bringen. Hier sind die Briese, welche ich in meinem Feuereiser an den Obristlieutenant von Zastrow und an den Major von Guison ne au geschrieben habe. Zu diesem Letztern hatte ich
schon einmal meine Zustucht genommen, um auf den
Feldmarschall Möllend orf zu wirken. Guionne au
hat ein ehrliches Gemüch; er war der Freund von
Knobloch und von Grawert; er war also unpars
tenisch und konnte meine gute Absicht besördern.

### Un den Obristlieutenant von Zastrow.

"Bum Legtenmal muß ich mich Ihnen mit meiner Meinung über ben wichtigen Gegenstand, ben ich oft fchon mundlich berührt und über ben ich mich nun in dem beiliegenden Memvire ausführlich erflare, nas Diefes Menioire ift gleichfam mein Testament, weil es meine lette Erffarung enthalt. Ich mußt'e Ihnen alles das fagen; ich hatte eine innere Unruhe, ehe ich mein Berg ausgeschüttet hatte. Es war mir, als wenn mich ein unsichtbarer Genius trieb, Diefen Schritt noch zu thun. Ich habe feine Rebenabsichten, und werbe meine Schuldigfeit thun, es werde Generalquartiermeifter, wer es werden foll. Das Bewußtfenn meiner guten Absicht ift der Schild, ber mich in die fem Rampfe beckt. Satte ich Debenabsichten, ich murbe schweigen und zur Schlauheit meine Zuflucht nehmen; ich handle mit einer Offenheit, die für die Redlichkeit meines Willens Burge fenn muß.

Gie find nicht in dem Falle gewesen, den Obrisften Grawert fennen zu lernen. Ihre Dienstverhalts



rama, ja felbft bis an bie Ufer ber Donau gebrungen ift. Der Obrift Anobloch tennt Offpreugen, in welschem Lande ber Obrift Erawert nie gewesen ift.

Man fieht also bieraus, daß ber Dbriff Anostoch in chi feiner Personichteit nicht nur di Freundschaft, sobern auch das Abobl des Etaates aufopfert. Sein rum Monaten das der Dbrifte Grawert alles ge, than, was ein Mann thun fann, einen ehemaligem Freund wieder ju gewinnen. Iche Allerdoberung ut einer Erstärung hat der Obrift Anobioch mit dem Eigenstime eines verzogenen Rimbes abgelehnt. Sind das die Lebera einer Reigion, beren eifriger Bekenner der Herre uter Religion, beren eifriger Bekenner der Herre beight von Anobioch fenn will? Ich glaude beimaghe, daß wir andere hand befiere Ebrifte mind, als dieser Schwiebilge ").

Der Brifte Gram ert verdient biefe Befandlung nicht. Er bat bem Könige große Dienfte geleifter, und fann ibm noch weit größere Dienfte leiften, als ber König je von bem Obriften And bloch erwarten fann,

Es ist febr unwahr, wenn behauptet verden wills der Obrist Grawert dabe den Nath gegeben, bei Belmy nicht gunguspifen. Ich fann verschen, bas er aufänglich für den Angrisf gestimmt hat. Nur ge, gen das Ende biefes merkwürdigen Tages pflichtete er den Gründen bei, welche den Jerego von Braun, sich weige den hen, den Angrisf nicht zu ausrer, piehmen. Aus der "hobe von Angrisf nicht zu ausrer, piehmen. Aus der "dobt von La-Lüne war ein ziemlich beißer Fleck. Wit der Aufse eines Mannes, der ein autadifaftes Cebru führt aus beine Bestimmung kennt.

<sup>\*) &</sup>quot;Der Obrifte Anobloch bieft ben Merfaffer bigseie Auffinges für einen Deiffen, fur einem Atheriten, für geiten jur emigen boluenftrafe mit Recht und Sug versommuren Menifcen, weil ber Berfaffer felten in Die 3-Rirtige gebt."

dls mit dem Muthe des wahren Soldaten, haben viele den Obristen Grawert in diesem Feuer betrachtet. Einige seiner Verleumder sind nicht einmal gegenwarzig gewesen. Es giebt Leuto, die in dem Glauben stehen: im Schreien, Loben, Lärmen bestehe der Muth; ich din immer der Meinung gewesen: diese Leute liebten — den moralischen Prunk, und hielten es für nothwendig, sich durch dieses Loben zu betäuben. Nur dersenige ist draw, der die Gefahr sieht und ihr inst Auge blickt. So ist denn der Obrist Grawert ein sehr braver Mann.

Er ist es auch, der den schonen Rhein-Uebergang im Jahr 1793. eingeleitet hat. Er war es, der dem Herzoge von Braunschweig und der Armee in den Schlachten bei Pirmasens und Kaiserslautern große Dienste gethan hat, und ihm gebührt größtentheils der glückliche Erfolg beider Gesechte. Der Obriste Grawert hat den meisterhaften Marsch von Pirmassens nach Mathschal entworsen. Viele hatten kaum eine Ahndung von den Schwierigkeiten, die hier zu beskämpsen waren.

Wer hat das Haupt des Feldmarschalls Mollendorf am 23. May 1794 mit Lorderzweigen geschmückt? — Der Feldmarschall hatte sehr Unrecht, in seinem Bericht an den König, zu sagen: "Dem Obrist "Grawert und dem Major Phull habe er den "glücklichen Erfolg zu danken. Der Major Phull "war edel genug einzugestehen, daß er weder an dem "Entwurf des Mandvers, noch an seiner Aussührung "Antheil habe." Diese gestissentliche Zusammenstellung mußte in den Augen des Königs Grawerts Verdienst verkleinern. Der Bericht des Feldmarschalls macht daher weder seinem Kopf, noch seinem Herzen Ehre. Ueberhaupt kömmt es mir vor, als habe das Echicksal eines Generalquartiermeisters eine große Aehnlichkeit mit dem Schicksale besjenigen, der den dünden Belisar führte. Dem alten Mann druckt man wohl eine Gabe in die Hand; der Führer wird vergessen. So wurden manche, die Grawerts Instruktion Schritt vor Schritt geführt hatte, welchen also diese Instruktion ein Stad gewesen war, an welchem sie sich sest gehalten hatten, mit Orden und Sternen belohnt; der strategische Führer ging leer aus: Dies ist unsstreitig die Schuld des Feldmarschalls. Er ist es sich selbst schuldig, das Versäumte nachzuholen. Hätte man den Nath des Obristen Grawert befolgt, man würde am 13. July (1794) beim Johannistreuz nicht geschlagen worden senn, und keine Kanonen verloren haben,

Indem ich das Gemälde von den Verdiensten zeichne, welche sich der Obriste Grawert in diesen drei Feldzügen erworben hat, habe ich blos die Hauptzüge hingeworsen. An allem Guten, welches geschehen ist, gebührt dem Obristen Grawert der größte Antheil. Auf allen Punkten wirkte seine Thätigkeit. Man sah ihn beständig auf dem Pferde. Wenn andere sich dem Vergnügen hingaben, arbeitete er; wenn andere sichliesen, wachte er. Und diesen Mann haßt Knobloch. Ja! Er freuet sich, wenn er verkannt wird. So freuen sich die Mohren über die schwarzen Flecken in der Sonne!

Wenn der König in einen Krieg mit Desterreich verwickelt wird; wer kennt Schlessen, wer Bohmen, wer Mähren so gut, wie es Grawert keint? Der Obrist Kupbloch mag allerdings im Stande senn, Ideen zu einem Operationsplan anzugeben. Dazu ist er alt genug geworden. Aber allgemeine Ideen allein sind nicht hinreichend. Man muß auch in das Besondere, in das Einzelne hineingehen konnen; man muß den Kriegsschauplaß; man muß das Terrain kennen.

Mur ber eigene Blid erzeugt achte militarifche Ent. murfe. Die Rrantlichfeit bes Dbriffen Rnobloch erlaubt ibm nicht, feine eigene Ibeen in Musfubrung an bringen. Das muffte er aber, wenn er Generals quartiermeifter fenn will. Derjenige, ber ein Brojett enemirft, muß es auch ausführen, weil fich ein anberer nicht mit eben ber Lebhaftigfeit in ben Entwurf hinein benten fann, wie ber Mutor bes Droiefte. Birb Dbrift Enobloch im Stanbe fenn, pon 24 Stunden 16 auf bem Uferbe, und bann noch 6 Gruns ben am Schreibtifch ju fiten? 3ch zweifle an biefer phnfifchen und moralifchen Rraft. Der Ctaat murbe einen großen Dann mehr gablen, wenn ber Dbriff Rnobloch biefe Rraft befafte. Er hat Mebnlichteit mit bem General Burmfer, ber auch taub ift. In bem fpanifchen Militair - Reglement babe ich gelefen : Ein Relbmarichaft muffe manchmal taub fenn : ich weiß nicht, pb es bei einem preufifchen Generalangriermeifter aut fenn murbe, weim Die Babl auf einen Mann fallen follte, ber beffanbig tanb ift.

Sollte ber Staat eine lange Reihe friedlicher Jahre genießen; so murte ber Obrift Grawert ber Mann fepn, ber alle Mitgliede bes Generalfiaabes in Thatigfeit schen und erhalten tonnte. Der Obrift Grawert ift geboren, bie Menschen zu beschäftigen; et fann teine schlasenbe Kraft sehen.

Ich matrde febr arrogant finn, wenn ich den Woefelds machen wollte, der König micht den Derift Knobloch in Rubeftand fegen. Er bleibe im Dienste des Etaates; aber er arbeite gemeinschaftlich mit dem Obrist Brawert; er gebe Joen an, diese Deen weden die Brawert; er gebe Joen an, diese Deen weden die Brawert; aus isper Neidung enstsch die der Wahrbeit. Wan gebe jeden von diese beiden Herron sin eigenes Departement. Da, wo diese Departements in einander eingressen, enstehen Diesussis nen, die ja keine andern als gute Folgen haben konnen. Der Obrist Anobloch hore doch auf, seinem Egoismus zu frohnen; Er sep, was er glaubt zu sepn, ein wahrer Christ! —

Lassen Sie uns noch einen Fall betrachten. Der Obrist Grawert erhalt ein Regiment; der Obrist Knobloch wird Generalquartiermeister; es entstehet ein Krieg, und der Schwindel, mit welchem Knob-loch behaftet ist, erlaubt ihm nicht, ein Pferd zu bessteigen. — Wer ist dann praktischer Generalquartier-meister?

Der würdigste, der diesen Posten bekleiben kann, ist der Obristlieutenant von Lecocq. Er ist, von uns allen, der steißigste Arbeiter; er besitzt die meisten Lobtaltenntnisse von Schlessen und Sachsen; er ist ein braver Mann, in jeder Bedeutung des Wortes; aber er hat einen Fehler: Er will, wie der Herzog von Braunschweig, das allerhochste Gute; er will nichts dem Ungefähr Preis geben; — des wegen ist er unentschlossen

Den Major von Phull glaube ich richtig zu beurtheilen, wenn ich ihm Genie und Talent nicht abs spreche; aber hinzufuge, daß sein schnell fortschreitens der Ropf ihm nicht erlaubt, verdrießliche Detail Geschafte zu besoigen. Das ist aber auch eine Sache, die dem Generalquartiermeister obliegt. Phull ist ein Mann, der allgemeine Ideen angeben kann; er ist Gesneral; — er st kein Geschäftsmann.

Den rechischaffenen, guten Major Franke hat die Natur nicht mit dem Feuer des Genies begabt; er wird einen giten Kolonnenweg aussuchen; einen kleis nen Posten gut besetzen; die großen strategischen Bezies hungen der Stellungen im Truße und Schupkriege entdeckt sein luge nicht.

The financial that Contractions.

Meber die Majore von Brodowsky und von Stein mag ich nicht urtheilen; ich kenne sie nicht, und weiß nicht, ob sie die Feuerprobe der Talente bestanden haben.

Der Major Raumer ist zum Generalquartiermeister zu jung; ber Major Bohmke soll, wie ich hore, eine andere Bestimmung erhalten.

Bon mir selbst spreche ich nicht, weil es empsrend ist, von sich selbst zu sprechen. Ich weiß, daß
ich zu viel kochendes Blut habe, und daß dieser Besitz
kein wahrer Reichthum ist.

Wir alle also, die wir auf den Obristen Grawert folgen, konnen zwar einige Kenntnisse erworben und einige Erfahrungen gesammelt haben; aber Grawerts Geschäftsgeist ist uns nicht eigen; noch wentger eigen ist uns sein durch Uebung gebildetes, vortressliches Auge; wir alle sind Myops.

Sie, verehrter Mann, sind das Organ, durch welches dem Könige Wahrheit zusließt. Ich habe Ihmen Wahrheit gesagt, wenigstens glaube ich es. Sie stehen auf einem Posten, in welchem Sie der Gefahr ansgesetzt sind, die Sprache der Fremüthigkeit selten zu hören. Alle schmeicheln Ihnen, alle bewundern Sie; — alle verschließen ihr Innerstes hermetisch ges gen Sie, und erlauben Ihnen nicht, einen Blick in ihr Herz zu thun. — Ich gebe Ihnen diese Erlaubenis; und glücklich würde ich mich schissen, wenn ich Selegenheit hätte, mich eben so freinuthig gegen den König zu erklären, als ich mich gegen Ihnen erklärt habe.

Untwort des Obristlieutenants von Zastrow.

Da über einen so komplicirten Sezenstand, wie der in Ew. Hochwohlgeb. gefälligen Schrüben erwähnte ist, sich besser mundlich als schriftlich zum Zweck kom=

menn Sie mir diesen Nachmittag die Ehre Ihres Besuchs geben wollten. Ich erkenne gewiß Ihre patriotische und gute Absicht, und Sie werden mich ganz bereit finden nach allen Kräften dazu die Hände zu bieten. — Mit der wärmsten Hochachtung und Freundschaft ganz der Ihrige

Zaftrow.

Der Major Guionneau an ben Major Massenbach.

Berlin, ben 9. Oktober 1795.

hier haben Sie, mein verehrungemurdiger Freund, Ihren Auffaß wieber. Er macht in jeber Sinficht Ihrem herzen, Ihrem Berftanb, Ihrer Beurtheilungsfraft und Ihrem Patriotismus Ehre: er ift mit ber Warme geschrieben, bie ben Mann farafterifirt und farafterifiren muß, ber bie Bahrheit schreibt, fie lebhaft empfindet und gang unbefangen fagt. Geben Gie ben Auffat in Gottes Damen in Die Hande berer, Die jett bie Mittelspersonen find. Ich wünsche nur bas einzige, bag Sie zuforderst bie von mir roth angestei. chenen Stellen, entweder modificiren ober gang meglaffen; fie haben ben Schein von ju viel perfonlicher Abneigung gegen Rnobloch, und konnten mehr schaben, als sie warlich helfen werben. Ich wurde eher anrathen, dagegen eine anbre Periobe einzurucken, in welcher Sie allenfalls gang im Gegenzheil die Hoffnung außern konnten, bag Rnobloch bei feinem Patriotismus, feiner rechtschaffenen und religiofen Denfart, und bei feiner Gerechtigkeiteliebe gewiß, fobald es ihm durch



fo bleiben, wie fie ift, bis beibe, Rnobloch und Grawert, Generale nach ihrer Tour werden, unterbeffen mußten fie beibe in Ihren Geschaften und Huftragen getrennt, und gerade, wie Sie es vorschlagen, eingetheilt werden, wodurch fie aus aller Rollifion famen; hiernachst wurde es sich zeigen, ob Rnobloch wieder beffer murbe (welches nicht zu erwarten ftunde). Daß fie Generals außer ber Tour wurden, bagegen ift er gang und gar, weil es in biefem Moment ohne gegenwärtige Beranlaffung ift, und einen ubeln Effett in ber gangen Armee machen wurde, um fo mehr, als 4 Chefs von Infanterie = Regimentern noch Obriften find, benen fie beibe vorgezogen werben mußten. Gang Unrecht hat Geufau nicht; benn unter uns gefagt: was hat Knobloch Auszeichnendes jest und den gangen Rrieg über gethan, um einem Dbrift Unrub, einem Dbrift Langen, bem Dbriften Laureng, Plog, Marwig und Bremer, Die fich alle viere in Polen muhfam herumgetrieben haben, und einem wurdigen Obrift Ramte von Croufag, der fchwer bleffirt, in ber frangofischen Sefangenschaft unfäglich ausgestanden, und fich hernach mit bem Regiment Eroufas bei Biesingen und Blieskastel so distinguirt hat, vorgezogen ju merden? - Und, ohne Anobloch, werden Sie mir doch gestehn, bag Gramert nicht General werden fann.

Uebrigens wird Geusau gewiß nichts dawider haben, daß beide Generalquartiermeister werden, und auch Julage bekommen, wenn sie gleich bis zum ersten großen Avancement Obristen bleiben. Aber an Zasstrow darüber schreiben, wird er gewiß nicht, das versbürge ich Ihnen im voraus, obgleich ich recht gerne mit ihm, wie Sie leicht denken können, darüber spreschen will. Es existiren Gründe dazu, die ich nicht dem Papier anvertrauen kann, und die ich Ihnen einst in

einer freumbichaftlichen Unterredung fagen will, die aber nichts jur Sache thun. Demungsachtet will ich Morgen dem General Geufau Ihr Memoire zu lefen geben, benn es ift gut, daß auch er es liefet.

Bas ben Feldmarschall betrifft, ber jest in Haelberg ift, und erst Ende diese Monats ober Ansans Robembers guraftsomnt, fo rechnen Sie boch ja night barauf, daß er sich damit befassen wieb. Ich babe Beweife, daß er Grawerten vierflich ließ gewonnen hat, und ihn recht schr achret und fchagt. Aber in diese Urt für ibn zu sprechen, das thut er nicht.

Alfo, mein Freund, muffen Sie ichlechterbings eingeschlagenen Wie Orfolgen, ebe Gelegenbeit, bie fich derbietet, nugen: fie aber nicht auf eine mertbare Urt fuchen, benn bas medite bie Sache verberben, aber eingerdannte Dinge immer als abgemacht annehmen und immer weiter gebn.

Wenn erft ber Ronig bier ift, fo laft fich noch manches foncertiren, und wenn bie Sache noch nicht ju Stanbe ift, bie Sulfe geben, um fie gu beenbigen.

Gramerten habe ich hier gang verschlt. Er ift weimal, als ich nicht gu haufe mar, bei mir gewesen, und ich habe ibn bestuden wollen und ibn vergebend in ber gangen Stadt gefucht, weil fein Bebienter nieinen Leuten ein faliches Wirthshaus gesagt hatte.

Die beiben Schreiben vom herzog und von Jaftro we erfolgen gurudt. Es ift hinlanglich, wenn ich Geufau ben Juhalt bes Briefs vom herzog fage: benn er weiß obnehin fohon, baß ber herzog fur Grawert portiet ift.

Das Memoire fchicfe ich Ihnen dann guruck, wenn es Geufau gelefen hat.

Mun, liebster Freund, muffen Gie mir aber auch von Zeit ju Zeit von bem Erfolg Ihrer bortigen Schritte Nachricht geben.

3ch umarmt Gie bom gangen Bergen.

iches alle bes fine en Shi auftichtiger Freund,

Der Ramliche an ben Damlichen.

on the second side of the purpose with the

Berlin, .. ben at. Dft. 1795:

In Der Unlage erhalten Gie, mein murbigfter Breund, 3hr Memoire jurud. General Beufau bat es gelefen, findet es in aller Abficht paffend, wird fich aber, wie ich es Ihnen porbet gefagt babe, in feinen Sall barein mifchen. Er fagte mir unter anbern aber ! er glaube boch nicht, baf es in ber Rontinuation mit Rnobloch und Gramert gebn wurde; ber eine murbe immer befehlen und in allen prafibiren, und ber anbre nicht geborden wollen. Bon ber Deinung bin ich nicht. 3ch bente es wird geben, wenn es nur mit gewiffer Borficht angefangen wirb. Geben Gie nur in ber betretenen Babn fort, und fchreiben mir bon Beit ju Beit, wie weit Gie gefommen. Es ift fcon viel gewonnen, bag 3aftrom pravenirt ift, und bag man nicht riefirt, bag Rnall und gaff Gramert aus bem Beneral' Ctaabe berdustomme. Heberbem ift er noch nicht nabe am Regiment. Geben Gie boch que aleich gu, ob Gie nicht eine Berfohnung gwifchen Enoblech und Gramert gumege bringen tonnen, bieg fann bie Gache beforbern.

3ch umarme Gie von gangem Bergem

Guionneau.

# Un ben Major von Guionneau.

Den 24. Oft. 1795.

Das Eis ift gebrochen; hier ift bie schriftliche Antwort bes Dbrifflieutenants von Zaftrow, mundlich habe ich noch eine lange Unterredung mit ihm ge-Er erfennt gang bas Unrecht, welches ber Obrift Rnoblod hat, ber, mit einem unbiegfamen Gigenfinn, barauf beharret, mit bem Dbrift Gramert nicht gemeinschaftlich arbeiten zu wollen. Er halt bieß für Rrantheit, vielleicht fur unbeilbare Rrantheit. - Aber barunter muß ber Ronig und ber Staat nicht leiben. Ich habe also ben Vorschlag gemacht: Man muffe beibe zu Generalen und zu Generalquartiermeiftern ernennen, und jedem 500 Thaler Julage geben, weil, wie mir ber Obrifflieutenant von Zaftrom fagte, gegenwärtig nicht mehr, als 1000 Thaler gu vertheilen find. - Der erfte ift Generalquartiermeifter auf dem rechten Ufer ber Ober, ber andere auf bem linken Ufer. Um Ursprunge ber Dber tommen fie jufammen, und an biefem Buntte muffen fie gemein-Beide muffen eine Scharfe Orbre schaftlich arbeiten. vom Ronige befommen, bie ihnen Berfohnlichfeit und gemeinschaftliche Wirtung jum allgemeinen Beften em-Dem Getroffenen wird fchon ber Puls hoher fchlagen, und ber Unschuldige wird wiffen, mas bas bedeutet. - Man bat mir ben Ginwurf gemacht, bag alsbann ein Schisma im Generalstaab entstehen murde, daß es Grawertianer und Knoblochianer geben' wurde. — Ich habe geantwortet, daß man alle Jahre mit den übrigen Mitgliedern wechseln muffe. - Im Grunde will diefer Einwurf nichts fagen. biene fo gerne unter Anobloch, als unter Grawert; di h. ich werbe unter beiden meine Schuldigkeit zu thun suchen, und nie von Recht und Wahrheit weichen.

So stehen bie Sachen. — Dun nichen anch Sie wirken. Auch Sie muffen mit dem General pon Seufau fprechen , bag er an Zastrow fchreibe, und Diefe Sache unterstute. Alsbaun geht es gewiß, und bem Konige ift baburch ein Dienst geschehen. Ich schicke Ihnen eine Abschrift meines Memoires; es hange von Ihnen ob, nob Gie es bem General von Geufan wollen lefen laffen. Ich glaube, bag biefer murbige Mann es lefen fann und mich nicht verkennen wird. - Run bas Eifen warm ift, muß man fchmieben. Der General v. B. hat nichts gegen ben Obriff Bramert. Er beurtheilt ben Dbriften v. Rnobloch fo, wie ibn ber Obriftlientenant v. Zaftrom beum theilt, d. h. als einen franken Mann. - Beil aber ber Obrift b. Anobloch fraut ift, beswogen fann und muß ber Konig nicht leiben. - Der Obriff Gramert verdient Belohnung, und biefe muß ihn vor ber gangen Armee rechtfertigen. Des Konigs Dienf wird dabei gewinnen. -- Wir alle sind belehrt warben, und haben micht ben taufenden Theil von ben gethan, was Gramert gethan hat. - Und ber foll gerabe nicht: belohnt werden?

Ewis der Ihrige. M.

N. S. Ich lege Ihnon hier den Brief des Derzogs von Braunsch weig bei, welchen Sie ja auch
— unmaßgeblich — den General von Seusau zeis
gen könnten. Er wird daraus wenigstens den Wunsch
des Herzogs sehen, der darin, wenn der Obrist von
Srawert nicht im Generalstaab bleibt, eine Ursache
niehr haben wird, sich, auch in einem nächst bevorstehenden Kriege, entferut zu halten, weil alsdann wirklich eigentlich kein Generalstaab mehr eristirt, d. h.

weil feine Wertzeuge existiren, beren fich ber kommandirende General bedienen fann. Der Feldmarschall konnte in dieser Sache am meisten wirken, und er mußte es thun, wenn er ein Dann iff, ber Charafter hat, und ber ben Ronig und ben Staat mehr, wie fich felbst liebt. — Aus Dankgefühl mußte er etwas für den Obrift v. Gramert thun, weil der Obrift b, Gramert es ift, ber ihn bei Raiferslautern mit Lorbeern gefront hat, und aus Liebe fur ben Ronig und ben Gtaat mußte er es thun, meil wir feinen zweiten Grawert mehr haben. - Der Feldmarschall mußte also an den Konig und an den General b. B. schreis ben; an ben Konig mußte der Feldmarschall schreiben : Dag er die Buruckfunft bes Obriften v. Gramert aus dem Bade, und feine vollige Wiederherftellung abgewartet habe, um Ge. Majestat zu bitten, dem Obris ffen v. Grawert Beweise Hochstdero Gnade und Zufriedenheit, fur Die in ber Rampagne 1794 geleiftete Dienste; ju geben: - Dem General v. B. mußte er Schreiben: Der Konig habe zwei hauptarmeen, eine gegen Rufland, und eine gegen Defterreich; er muffe alfo auch zwei Generalquartiermeifter haben u. f. m. Der Konig konne bagu bie Obriften von Anobloch und v. Gramert ernennen. Der Ronig muffe ben Dbrift von Grawert belohnen u. f. w. -Diese Art geht die Sache. Ich bitte um die Remittirung bes Zastrowschen Billets und bes herzogl. Briefes.

in in the m.

### Un ben Major Guionneau,

51.

Potsbam, ben 29. Oft. 1795.

Ich habe vorgestern einen zweiten Angriff gemacht, ober bin vielmehr in meinem Angriff zur Anlegung der

zweiten Parallele geschritten. Der Dbrift Gramert hatte Tags zuvor bei bem Konige gespeist. Diefen Umffand benutte ich; fie ift ein Beweis fur bes Ronigk rückkehrendes Wohlwollen. Ueber vier Stunden habe ich mit dem General Bischoffswerder gesprochen. Nicht nur das Ihnen bekannte, sondern auch noch ein anderes Memoire habe ich ihm vorgelesen; auch Gelegenheit habe ich gehabt, manche Bemerfungen einzuschalten. Bischoffswerder war sehr zutraulich; ich habe ihn noch nie so offen gefunden; er hat mir einige wichtige Winke für die Zukunft gegeben. Dem Obrist Gramert lagt er Gerechtigkeit widerfahren; Rnobloch & Unverschnlichkeit und Eigensinn tadelt er u. f. We mi

## Un ben Major von Guionneau.

Copoling diene from the contract with

Potsbam, den 30. Okt. 1795. Die Sache ift im vollen Gange. Auch ber Dhrift v. Gramert hat Gelegenheit gehabt, mit bem Genes neral von Bischoffswerder zu sprechen. Da ift es bei Bertraftungen geblieben. Das hilft aber nichts, Denn der Obrist von Gramert ärgert sich über biese gespannte Lage, über die fortbauernde Ralte und Unversohnlichkeit des Obristen von Anobloch so fehr, daß ich fürchte, jener werde wieber einen Anfall von feiner Sicht bekommen. — Das Eisen ift warm — also drauf los geschmiedet! - Gie muffen an den Feld= marschall schreiben, benfelben Grawert und Rnob-Joch abmablen; und ihn anfeuern, bag er an Bischoffswerder und an Zastrow schreibe, ihnen fage; er hoffe boch nicht, baß man einen Augenblick Unstand nehmen werde, ben würdigen Grawert ba-

burch au franfen und bintenan ju feten, weil ber Gigen. finn und bas bofe bert Rnobloche es fo haben mill. eines Mannes, ber mehrmalen ben Befehl erhalten bat. gur Urmee bei Barfchau gu tommen, ber fich aber immer mit feiner Rranflichfeit entfcbulbiaet: bbracachtet er eigentlich nie bettlagerig gemefen. Wenn ber Ronia. wenn ber Ctaat einem Manne ben Befehl fchieft, ju einer im Relbe ftebenben Urmee gu tommen ; fo muß man fommen, wenn man auch nur im Bagen fiset fann, und fagen: Dier bin ich, beer! Cebt, ob The mich brauchen tount. - Das bat Rnobfo ch nicht getban. Er fonnte reifen : benn er ging alle Tage fpagieren, und reifte nach bem Rarisbabe. Ift bas Recht? Und nun will ber Dann woch eigenfinnig fenn? Dun will er noch ben murbigen Grawert, ben einzigen Mann, ben ber Staat in biefem Rache bat, perbraugen . nicht mit ibm gemeinschaftlich arbeiten? - Das emport mein Innerftes. - Bare Rnobloch noch Officier, wenn er in einem Regimente ftunbe? Gott bebute mich, baf ich ibn verbrangen, bag ich ihm ben Progeg machen follte. - 3ch minfche nur, baf ber Ronig burchgreife, ibm, bem Rnob. loch, einen recht berben Brief fcbriebe, und beibe ju Beneralquartiermeiftern ernennte, ben einen fur Connen. Hufgang, ben anbern fur Connen . Diebergang. -Das babe ich auch bem Beneral p. Bifchoffsmerber gefagt: Die tonigliche Autoritat muffe bier burch. greifen. - Um Gotteswillen, mas murbe aus bem Ronige, aus bem Staat werben, wenn Rnobloch, ber in reifern Sabren feine Rampagne gemacht, nie praftifcher Generalquartiermeifter gemefen ift, einen Gramert verbrangen wollte? Bas ift bas fur eine Schwache, weil ein Rnobloch es nicht will, einen Gramert nicht zu belohnen? Milo ber Relbmarfchall muß wirfen : und ich follte benn boch benfen, bag ber Mann, ber sein graues Haupt mit Lorberen geziert hat, wohl verdiente, daß er ein Wort für ibn speck, — Wenn Wahrheiten anerkannt gut sind; so muß man mit der größten Energie handeln, um sie durchzusiehen. Ich beschwöre Sie also, an den Feldmarschaft zu schreiben, und ihn dazu zu bewegen. — An Bisch offewerder, und an Krow wird er dech schreiben; und auf diese beide kömmt es ja doch unu an. Der König ist Grawert gewogen, sons zoder ibn nicht an kine Lasel.

3ch bin u. f. m.

Ungeachtet ber oben angeführten ausmeichenben Untwort bes herzogs von Braunich weig, gab ich bie hoffnung nicht auf, biefen gurften aufe neue fur bas Schicffal Preugens ju intereffiren, und in feiner Geele ben Munfch ju erregen, recht lebhaften Antheil an ber Leitung ber Dinge ju nehmen. 3ch benutte eine fichere Gelegenheit, bem Bergoge zwei Denfichriften überreichen ju laffen. In ber erften charafterifirte ich alle Derfonen, welche ben Ronig Friebrich Bilbelm U. umgaben und ben Thronfolger umgeben werben, und Ginfing batten auf Die Entschluffe bes Ronigs und auf Die Bilbung bes Kronpringen. Die Tenbeng biefer Darftellungen mar; bie eminente Gefabr, in welcher Preufen fcon bamals fcomebte, guf eine recht lebenbige Urt ju fchilbern. In ber ginele ten Dentichrift führte ich ben Bemeis, baf Rriegs imb Staatstunbe in eine nabere Berbinbung treten maßten, ald fe fich feit bem Lobe Ronig Rrie. brich 8 II, befunden hatten. Beibe Huffate folgen unmittelbar auf bas nachftebenbe Schreiben, momit ich the control of the brief



, fuche baber auch beständig in bie innern Bimmer eis , nes gewiffen Pallastes ju bringen ... Wenn ich teine , aufgeschlagenen Bucher, feine Papiere erbliche bie in einer Unordnung liegen, welche fur ben beschäftigten "Mann Ordnung ift; wenn ich nicht bemerke, daß , man, begierig auf neue Ideen, bie Unterrebung liebt "und es gerne fieht, bon jenen Teuerfunten ergriffen ; ju werden, womit die Geifter einander entzunden; fo , weiß ich, woran ich mich zu halten habe. Man fagt, Mlexander habe beständig homers Werte unter "feinem Ropffiffen liegen gehabt. Jeder gum Thron Beborne mußte drei Werte, nicht unter feinem Ropfs stiffen, aber auf feinem Schreibtisch liegen haben, "Das erste Wert ift: Dach iavelli unfterbliche , Schriften; bas zweite: Gibbon' Berfall ber Ro-"merwelt ; bas britte: Abam Smith." ! maine

"Ein Kronprinz, der nicht mit diesen Mannern "lebt, bereitet sich nicht vor zu der großen Sestim-"mung, die seiner erwartet. Ich habe Machias "velli, Gibbon und Adam Smith noch nie be-"gegnet, wenn ich der Frau von Voß die Kour ma-"chen nußte."

"So groß die Hoffnung ist, welcher der gerade, "unverdorhene, nüchterne Sinn des Kronprinzen ent"gegen sehen läßt; so gewiß ist es doch auch, daß "sich dieser junge Fürst zu wenig mit großen Ideen "der Staatsverwaltung beschäftigt. Ihn erwartet ein "schweres Umt. Jest ist die Zeit der Vorbereitung. "Alle Thronen schwanken. Deur derjenige Fürst wird "seinen Thron besestigen, der, seinem Zeitalter porei"lend, dasselbe an Aufklärung und an Charafterfraft "übertrifft."

"Welche herrliche Resultate konnton entstohen, wenn sich der Kronpring mit recht aufgeflarten Man-



## Fragment

## aus mernem Zagebuchen

Geschrieben in den Monaten Jung, July, August 1795 u. f. m.

Wir haben uns von der Roalition getrennt; wit haben Friede mit Frankreich geschlossen. Bei diesem halben Schritt sind wir stehen geblieben; Frankreich ist noch nicht unser Freund; alle andere Mächte sind uns fere Feinde. Preußen siehet isoliet da: —

Will ich einen Blick in die Zukunft werfen, und ihr Dunkel mir zu erhellen suchen; so muß ich vor alsen Dingen den Charafter der Personen, welche am Ruber des Staates stehen, genau erforschen, oder viels mehr, die langst erforschien Charaftere genau zeichnen.

Der König hat die größte Aehnlichkeit mit einem assatischen Fürsten, der sich in das Innere seines Seirails zurückgezogen hat, und mit seinen Stlaven und Sklavinnen lebt, die Reglerungsgeschäfte aber seinen Bezieren überläßt. Die Ringmauer, welche jest 12 Juß hoch um den Neuen Garten gezogen wird, erinnert an die Mauern des Serails; kein fremdes Augt soll sehen, was in dem Bezirke vorgeht. Auch an Ludwig Kudwigs XV. berüchtigten hirschgarten erinnern diese Mauern. So weit ist es zwar noch nicht gesommenzaber die sich immer mehr erschöpfende Begierde nach sinnlichem Genuß, muß nothwendig auch auf neue Reizmittel denken. — Also, was nicht ist, kann nöch werden.

Dieser Rietz erinnert an die Freigelassenen der ersten Imperatoren. Stolz und Unwissenheit soll sein Charafter seine. Ich kenne ihn nicht, und mag ihn nicht kennen. Er ist der tägliche Gesellschafter eines Königs! — D Begurlin! wie würdest du seufzen,



der kein boser Mensch. Er liebt den König, und diese treue Anhänglichkeit macht ihn mir werth.

Die rothen Augen des herrn Grafen bon haugwit mißfallen mir. Man fagt: baß er folt auf biefe Purpurfarbe fen. Gie foll, wie er meint, einen Beweis feiner, am Schreibepult burchwachten, Rachte abgeben. Undere schreiben biefe Augen andern Urfachen ju. Sangwig liebe bie Beiber und ben Bein, fagen biefe Undern. - Saugwig ift fein Dann bon großem Charafter. Bare er bieg, fo wurde er fich nicht herabwurdigen, der Lichtenau den Sof zu machen. Es ift unter ber Burbe eines Staatsministers, Die Beifchlaferin eines Ronigs auch nur mit einem Befuche zu beehren. Ich glaube nicht, daß Gully feis nen Ruß über die Thurschwelle der herzogin von Efrees gefet hat. - Ware hangwig ein großer Politifer, so murde er es beim Frieden in Bafel nicht haben bewenden laffen, und nicht in bem Wahne fteben: Preußen tonne bei diefem großen Rampfe, ber gang Europa in harnifch fest, neutral bleiben. Preugen muß Parten nehmen, und fich mit Frankreich fest verbinden.

Der Obristlieutenant von Zastrow schelnt für diese Verbindung zu seyn. Bei der Kraft, die in ihm liegt, befremdet es mich, daß er seine Meinung nicht zur herrschenden zu erheben weiß. Mir kommt es vor, als wenn Zastrow die Geschichte der europäischen Welt, seit drei Jahrhunderten, nicht sleißig genug studirt hatte, und als wenn er den Krieg im Großen nicht genau genug kennte. Ueberhaupt studirt Zastrow nicht mehr; er halt seine Vildung sür vollendet. — Man kann Zastrow zwei Fehler vorwersen, die er täglich begeht: Er schreibt zu viel, und er spricht zu viel. Ein Geschäftsmann muß anordnen, selten selbst schreiben. Das Schreiben ist eine mechanische Arbeit,



Billen bet ichaffenben Rraft, bie uber ihnen maltet. Dan tonnte gwar fagen, bag burch biefe Organifation Einbeit entftebe. Es entfpringt aus ihr auch Ginfel. tigfeit; und biefe Einfeitigfeit ift bie Mutter eines Defpotismus, ben ein tunftiger Generalabintane mobil in Ausübung bringen tonnte.

30 ftrom's Gefundheit bat feine große Reffigleit fein Rorper wird biefen anhaltenben Arbeiten nicht lange gewachfen bleiben. - Bis jest fcheint noch fein Dachfolger beffanirt gu fenn. Go viel ift gewif, baf bie Babl wieben auf einen Major ber Infantes tie fallen wird, ber einft Infpettionsabjutant gemefen ift. - Das Sauptrequifit ift: ber Mann muß bie Are mee tennen; - und bad glaubt man von allen, melche bie Ronduitenliften unter ben Mugen gehabt baben.

Der Generalabjutant bes Ronigs ift eigentlich ber Rriegsminifter bes Ronigs; und baju gebort mehr als

ein Infreftionsabjutant je lernen fonute.

3ch babe nun bie Charafter ber wier michtiaften Berfonen im Staate, namlich : bes Ronige und feiner Stellvertreter gezeichnet. - Ueber Die gebeimen Rabis netterathe mag ich nicht viele Borte verlieren. Beper ift ein Menfch , an welchem Die Datur ibre fchaffenbe Rraft nicht verfchwendet bat. Lombard mag Berfand baben aber er ift boch une mauvaise tete, und ber perfonifieirte Leichtfinn. Emr. Durchlaucht tennen Diefen Menfchen beffer, als ich. Labafrauchen, Rarten, Meiber - und frangofifche Beremacheren, - bas find bie Elemente, in welchen ber Staatsfefretair ber auswartigen Ungelegenheiten lebt und webt.

Run muß ich von ben Generalen und Miniftern

Sprechen

Der Relbmarichall Dollenborf ift ber Schatten eines Relomarfchalle. Gein Alter macht ibn ebre murbia: aber er ift ein febrantenbes Robr. - Unter n. Banb.

Friedrich II. mußte jeder seiner Zoglinge charakterlos

Graf Kalkreuth ruhet in dem Schatten der Lorbeeren, die er im siebenjährigen Kriege gepflückt hat. Er besitzt viel Scharssinn; aber auch schimmernden Wiß, der vielleicht manchmal die Gründlichkeit aufoptfert. Seine Prozesse rauben ihm viel Zeit, aber bei einem Manne von seinen Verhältnissen gehört jeder Ausgenblick seines Lebens dem Staate.

Der Erbpring zu Hohenlohe mußte noch einen recht ernsthaften Krieg machen, wenn Er bie erste Stufe unter ben Feldherren ersteigen soll. — Er ist noch nie finglucklich gewesen.

Bon ben übrigen Generalen zeichnet fich feiner Gie find alle insgesammt nichts mehr und nichts weniger, als Brigabe - Chefs. Die meiften find Danher ohne schaffende Rraft, also auch ohne Ibeen. preußische Urmee ift eine Urmee ohne Generale. Wir haben feinen General ber Ravallerie, feinen General ber leichten Truppen. Das Geschlecht ber Seiblige und Rleift und Fouque ift ausgestorben. — Am Rande des Grabes ftehen Robler und Bolfrath, in welchen allein Funken des seidligischen und fleististhen Geistes flammten. Die Generale Ruch el und Blucher gehoren zu ben Meteoren, Die mur in bunfler Macht leuchten; ihr Glang verschwindet bei bem hoberen Licht ber Conne! Merkwardig ift es, bag Genetal Ruch el feinem einzigen ber ernsthaften Gefechte bes letten Rriege beigewohnt hat. Weber bei Dirma. fens, noch bei Raiferslautern ift er gegenwartig gemefen. Gelbst nicht bei Balmp. 401 VI

Von den Generalen gehe ich zu den Ministern

Der König hat nur einen Minister, und bieser Minister heißt Struenfee. Dieser Mann vereinigt

in sich die praktischen Kennknisse eines Stauswirthes, mit den theoretischen Kennknissen eines Feldherrn. Dieser Mann müßte der Lehrer und Freund des Kronprinzen senn. Welch eine Klarheit der Ideen, welch eine Umfassungsfraft! Welche Entfernung von Einseitigkeit und Despotismus!

Der Graf Schulenburg-Rehnert dunkt sich ein Colbert und kouvois zu senn, und nimmt es übel, wenn man ihn mit Sully in Parallele sest. — Nie waren zwei Männer divergenter, als Schulensburg und Sully! Sie haben keine andere Aehnlichsteit, als daß ihre Namen mit einerlei Buchstaben ausfangen.

Von allen übrigen Ministern spreche ich nicht; sie sind nichts aubers, als Chefs de Büreau. Einige zeichnen sich durch Pedanterie aus; andere durch Gemüthlichkeit, und zu diesen gehört Harden berg, der ein liebenswürdiger Privatmann ist, aber nie ein großer Minister senn wird. Liberalität gesellt sich selten mit der Strenge, die über die Beobachtung der Geseste wachen muß. Harden berg wird es ewig zum Vorwurf gereichen, den Baseler Frieden zu Stande gebracht, an eine feste Verbindung mit Frankreich aber nicht gedacht, also dazu beigetragen zu haben, daß eine halbe Maaßregel ergriffen worden ist.

Ich habe in den drei Feldzügen am Rhein die Gebrechen der Armee kennen gelernt; ich lerne nun auch die Gebrechen der Staatsverwaltung kennen. Das Räderwerk der Staatsmaschine ist nicht nur wandelsdar, es ist morsch geworden. — Es muß eine neue Staatsversassung erschaffen werden. Den Grund zu dieser heilsamen Veränderung lege man dadurch, daß man den Generalquartiermeister Staab nach den Ansschien veganisire, welche der Obrist Grawert schon







Menn ich glaube, bas Gute zu feben und es begriffen au haben; so spreche ich nach ber Ueberzeugung, Die in meiner Geele liegt. Ich fampfe lange gegen alle Diejenigen, die eines andern Glaubens find. Durch Diesen Rampf erschöpft fich meine Kraft; und wenn ich dann febe, daß man bas Gute, bas ich vorgeschlagen, entweder gar nicht, oder nur in einzelnen Theilen befolgt; - fo halte ich alles fur verloren und überlaffe mich ber Verzweiflung. Mein Gemuth ift ftarker, als meine Ginficht, und Die Deftigfeit meines Gemuths bruckt meinen Beift und meinen Rorper ju Boben; ich werde frank an Geist und an Korper. Diesen Zustand tonnte ich burch Safta bemeifen, wenn bier gu bergleichen Beweisen ber Ort ware. — Unter ber Leitung bes Obriften Gramert werde ich vielleicht auch in ber Zufunft gute Dienfte leiften; altein ftebend werde ich wanten und fallen.

Dbschon ich bem Obristen Grawert unter allen, die nach dem Posten eines Generalquartiermeisters hinaufblicken, die größten Talente zuschreibe; so halte ich diesen Mann doch nicht für sehlerfrei; ich halte ihn selbst nicht einmal für das, was man Genie zu nennen pslegt. Es ist feine große schaffende Kraft in ihm; er neigt sich zur Einseitigkeit, zum Despotismus hin. — Deswegen muß er mit Männern umgeben werden, welche die Einseitigkeit verhindern und den Despotismus bekämpfen. — Des Obristen Grawert großes Talent besieht darin; daß er mit Festigkeit über die Erfüllung der Pslichten seiner Untergebenen halt. Deswegen ist er zum Besehlshaber geboren. — Die Organisation des Generalquartiermeister-Staabes muß die schaffende Kraft in ihm ersesen.

Dieg führt mich auf die Organisation des Generalquartiermeister . Staabes. Ueber den Organismus, der hier erforderlich ist, werde ich mich in dem folgenden Aufsage ausführlich erklären.

Ueber bie Rothwenbigfeit ber engern Berbinbung ber Kriegs. und Staatskunde.

Neber ben Ausbruck; Rriegskunde, brauche ich mich nicht zu erklaren; Jedermann versteht, was ich damit sagen will. Den Begriff, welchen ich mit dem Ausdruck; Staatskunde verbinde, muß ich deutlich angeben. — Ich verstehe unter Staatskunde die Politik und die Staatswirthschaft; und ich will nun beweisen, daß Kriegskunde, Politik und Staatswirthschaft in eine nähere Verbindung gesetzt werden mussen, als sie bisher gesetzt sind, und dann zeigen, wie diese nähere

Berbindung berbeigeführt merben fonne,

i .

In ber Schrift: Beleuchtung bes Mackischen Operationsplans, habe ich einen Berfuch gemacht, bie Operationen eines Feldzuges, von feinem erften Unfange bis zu feiner Bollenbung, nach ben Regeln der Babe-Ich zeige, wie die Arscheinlichkeit burchzuführen. meen aus ben Winterquartieren, welche fie zu Enbe bes vorhergehenden Feldzuges bezogen haben, in Rantonnirungsquartiere, aus diefen in die erften Berfamm= lungslager, und endlich zu ben wirklichen Operationen bes Rrieges, ju Gefechten, Schlachten, Belagerungen geführt werden. Rachdem ich ben 3meck des Feldzuges erreicht, und glucklich an dem porgesteckten Ziel angekommen bin; fo ordne ich bie Winterquartiere ber Urmee, und zeige, wie in benfelben fur die Sicherheit, Ruhe und Verpflegung ber Armee geforgt, und neue Krafte für ben nachsten Feldzug gesammelt werben muffen.

So beite ich mie ben Arieg, und so hat man fich bentselben immer gebacht! bie Politit giebt ben Dweck an, welcher erreicht werben soll; die Kriegstunder giebt, das Biel, welches in dem ersten Feldyng erreicht werben muß; die Staatswirthschaft reicht die Mittel dar, durch deren Unwendung man zu dem vorzestellten Biele gelangen, und die Absicht des Krieges erfüllen fann.

Wenn ber Bortheil bes Staates, b. b. wenn feine geographifche, alfo auch feine politifche Lage Rrieg erbeifcht; wenn bie rubige Bernunft, Die feine Leiben-Schafelichteit fennt. und in bem Rabinett Des Monar. then allein bas Recht bat, ihre Gtimme gu erbeben. -Die Rothwendigfeit, alfo Beiebeit bes Rriegs ermiefen, und bie Anfichten feffgefest bat, in welchen ber Rrieg geführt werben foll; wenn bemnach ber Staatschef und alle feine Umgebungen eine flare Ibee bon bem Unternehmen haben, bas nun begonnen werben foll: ein Unternehmen, bas nicht mir alle gefammelte Schane verfchlingt ; ein Unternehmen, bas nicht nur Bergieffung bes ebelften Blutes erheifcht, fonbern bas auch mit Clend, mit Berberben, mit Untergang bes gangen . Stagtes bealeitet femt fann | wenn alfo ber Minifter ber auswartigen Berbaleniffe bem Staatschof bie Brunde porgelegt bat, welche ibn veranlaffen muffen, Rrieg ju führen; fo muß ber Miniften bes Rriegs aufereten, und geigen, mie ber Rrieg geführt werben muffe. Enblich fommt bie Reihe an ben Minifter ber Staatewirthfthaft; er jeint's ph bie Staatsfeafte in binfanglicher Rulle vorbanben find, bie Brede bes in Rebe fiehenben Rrieges erreichen ju tommen. 17

Seattworten tann . nuge er bie Gelube weffinft fiefe Frage Seattworten tann . nuge er bie Gelube weffanden und begriffen haben, welche ber Minifter bes Ariega in feiner Iche entwicktit, und burch Bottegung betfelben gegeige hat, bag ber Zwell bes Rriegs nicht in einem, nicht in zwei ober beit, fondern mur in einer weit größen aufgabl Felbugge erreicht werden tonne, und baß höchst wabricheinlich Falle einereten tonnen, wodurch der Berieg auf eine, alle Kraffe bes Staates erschöpfende deit vertängert werden wöhebe. Der Minister bet Kriegs giede also bem. Winister ber Staatswirthschaft ben Winist, auf Mittel zu benten, welche ben Kriegs durch ben Krieg felbst naben.

Rann nun gleich die Anjahl ber Feldzinge bes gu unternehmenben Rrieges niche im Borque bestimmt werben ; fo muß man boch über bie Art und Weife nachbenten, wie bie erft en, wenigstens wie ber erfte Relbena geführt werben muffe.

Ans biefen, von bem Rriegeminifter vorgelegten Unfichten wird fich ber Operationsplan fur ben Rrieg im Großen und Migemeinen, und fur jeden einzelnen Relbing ergeben.

Der Operationsplan bes erften Feldjugs muß mit bem größten Ortail, und mit Einschaftung aller wahrscheinlichen Episoden bearbeitet werden. — Ich sage: mit bem größten Ortail. Aur bei Bearbeitung bes Optails stöft man auf die Luden, welche sich in unserer Kennnig des militärischen Bodens sinden; über, beupt auf bei mancherlei. Schwiereigsteiten, an welche man sous siehe macherlei. Schwiereigsteiten, an welche man sous siehe inwal gedach haben dürfte.

Mit allen Spisoben muß ein solcher Operationsplan bearbeitet werben, damit man sich auf mehr, als einen Hall worbereiten möge. Trop ber genievolsken Unordnung jur Schlacht; Trop ber entschlossensten Ungern Anden weichen. Wir thinnen, im Baub auß Seist, Entwürfe jur Belagerung ber Festungen bearbeitet; wir können biese Unternehmung mit großer inkrenaumg angekongen, wid mit aroßer Webartlichfeit fortgefest haben; - und boch fchettert fie. - DBo finden die gefchlagenen Urmeen Buffuchteorter? Saben mir ubergli, wo es nothwendig ift, permanent verfchangte lager errichtet, binter beren Ballen bie beficate Armee ibren Muth flablen, und bann neuen Go fahren entgegen geführt werben fann? - 3ch gebe gern ju, bag bie Erorterung aller biefer Ralle matte chen Bogen Dapier anfullen merbe. Aber marum biefe Papierichen? Diejenigen Officiere, welche bergleichen intereffante Gegenftande bearbeiten , werben ibre Gebanfen mit Bergnugen ju Papier bringen; und biejenigen. welche bestimmt find, einft an ber Gpipe ber Armeen ju fieben, ober biejenigen, welche bas Ruber bes Stagtes im Rrieden und im Rriege leiten follen, tonnen bergleichen Auffage nur bann mit Diffallen auf bie Seite legen, wenn fie auf ihre Beftimmung felbft mit Difffallen berabfeben, Tanbeleien lieben, und ernfibafte Befchafte baffen. -

Diefe Borbearbeitung ber Operationsplane funftiger Rriege gehort nur banu unter bie Reihe moglicher Dinge, wenn man bie verfchiebenen Rriegefchauplane, auf welchen bie Beere bes Staats auftreten tonnen, mit bem Beifte ftubirt bat, mit welchem Philopomen, bas Dufter ber Generalquartiermeifter aller Beiten, wollte, bag man ben Rriegefchauplet finbiren follte. Dan muß alfo nicht nur biejenigen Stellungen, in allen ibren Begiebungen, fennen, welche man felbff unter gemiffen Borausfegungen beziehen muß; fonbern auch Diejenigen Stellungen, welche ber feinbliche General nehmen .muß, wenn er anbere feinen Bortheil verfteht. Dit ber Reuntniß bes Lanbes barf man fich nicht begnugen, man muß guch bie Teffungen feines Beaners fennen lernen, und ber Stagt barf fein Gelb fparen, um binter bas Gebeimnif ber Starte ober ber Gebmd. the biefer fortifitatorifchen Unlagen gu fommen . beren



den einzige Mittell fep, die Mannen des Kriegs in eine nache Bebindung mit den Mannen der Delteit beber, beinn man lieber wish, mit dem Monnen der Diplomatif, ausbeingen.

Diplomatif, ausbeingen.

Dieder die Neise Vere Beardeitung beifer Kriegs Entwührfe will ich mich nun ausfähleite Artifaren.

3mei Manner, mit ber bollftanbigen Rennenif ber Briegefchauplase ausgeruftet, und mit vorzüglichen Sa Jenten beaabt, bearbeiten biefe Enemarfes .... Der eine fent fich an bie Stelle bes, bie biffertige Armee fami manbirenben Relbheren; ber anbere an bie Stelle bes feindlichen Relbherrn. Gie mandpriren gegen eingeber. wie im Rriege mandbrirt ju merben pflegt; feiner fennt bie Plane bes anbern; beibe bleten alle ibre Scharf. ficht auf, fie ju erforfchen; jeber ftrebe babin, binter Die Bebanfen bes anbern ju fommen. Reiner berfaunt ed, feine Operationen in beffanbiger Sinficht auf bie Berpflegung gu fichern; bas Dagagingt - unb bas Mequifitione . Spitem , beibe werben beleuthtet. - Gin britter, noch vorzuglicherer Ropf, bon noch grofferer Erfahrung und noch großeren Salenten, muß biefe Arbeiten prufen, fie berichtigen, und ihnen baburch einen boben Grab bon Bollfommenbeit geben.

Diefe, burch bie vereinigten Rrafte mehrerer ") guten Ropfe bearbeiteten, politifch' frategifchen Ent





fer nicht aufgelofet werben tonnen; - nur auf biefe Art wird man bem großen Grunbfas ber Alten: Rrieas.

" menbigermeife mangelhaft, fobalb fie bie Refultate bes "Rriege aus ihren Berechnungen entweber gang menlagt, "Riegs aus incen Operegnungen entweber gan weginst, "oder in biejelben, weil sie er oh er verfennt, fai sich "aufnimmt. Der Staatskunker, der die Resultate bei "Attegs an siene Berechnungen anzuschen mich versieht, "verliett – früh oder sigt – die Bourfole, ohne weiden "et in allen sienen Entwirfen im Oeran des Arreise, der "alle Geleise überschremmt, alle Erzigen unterwahr "macht, icheitert. "

"Der Rrieg veranbert bie Lage bes Staates und die " Stellung ber Staatsfunft. Er giebt bem gangen Staats, "forper ein neues Sopomochlium, einen neuen Rubepunft, ", aus welchem andere Bestimmungen von Laft und Rraft. " neue Berhaltniffe ju finden find, burch beren Berech, .. nung Das Wirfungevermogen ber gangen Staatsmafchine , porhergefeben merben muß. Go gefchiebt es , daß bie " Staatefunft in Die Kriegefunft, und biefe binmiederum in jene übergeht. - Go merben mir bie Doglichfeit ber Ralle gemabr, mo beide mechfelfeitig in einander ein, mingreifen baben; - fo bie Rothmenbigfeit von geiner gemiffen Berbindung ber Staate wund Rriegstunde, mithin auch ven ben Quagiten. " erzeugt jur Beit bes Rriegs in Der Staatevermaltung " gefahrliche Luden. - Jenes mufterhafte Arbild für ,, alle Staatsminifter, ber unvergleichliche Gully, et. , fannte Die Dahrheit Diefes Grundfages nicht nur, fone "bern handelte auch barnach; und bag ich won ben großen , Dannern, Die wir an ber Spige ber Rriegetunde fin , ben, nur gwei neine, Eugen und Martb roug 6, ben, nur gwei neine, Eugen und Martb roug 6, beobachteten ihn. Er ift nicht die Erfindung neuere Zeit, ten; bie Klugbeir ber Alten hat ibn fruh entdert, "Doocion in bofe auf fein Daterland, bag es pon bier "fem Grundfage, ben ibm Arifibes und Perifles , nach feiner gangen Rugbarteit befaunt gemacht hatten, ab, "ging; baß es bie Rriegsfunft von der Stagte, "tunft abichmols, und jebe ale ein abgefon, "bertes, won ber andern gang unabhangiges

"Benn jest bie Damen eines Phocion, Briffi, "bes, Perilles weniger Ginbruck auf uns machen, mals die von Gullo, Eugen und Martborough; junft und Bolitif als genau verbunbene Glieber ber menichlichen Rennenif ju betrachten, wieber naber tom-

"barcu iene Manner besmegen meniger groß, mebiger " verebrungemitrogs ? Dubten mir uns ichamen, ibre Bach-" verebrungemitrogs ? Dubten mir uns ichamen, ibre Bach-" bas giererije des Steiners bare olfe Lingsele Schriften " bott giererije des Steiners bare olf Lingsele Schriften " beitrogen bei moderne Arbeiters Dubten olse und " beitrogen bei moderne Steiner bei find fat nach " gilt gir mir bei bei gilt gibt gest gilt gest die " kein der Bauterfache, in den Arbeiter die der " Brutterfache, in der Mirtel frucht, feine 3 wob-" Beitrogen " Gegenatiere Große, feine 3 wob-" Et al " erbei dien"

"Wie woll ift nicht bie Geschichte und Boibeilen, we, die verschieben ein trachsider. Die erkniber mit wechtet weitiger Unterftützung wichgene fommeir follen, zur best gennigme Sehemit wernigfen Kriften zu befolden sientiger Unterftützung wichgene fommeir follen, zur best gennigme Sehemit von wernigfen Kriften zu befolden, wird bei mit den der eine Welter angeben gestellt werden der eine bei eine Welter angeben gestellt werden der eine Bestellt geschlichen bei der Abstellt werden der unterften der eine der eine

men, oder vielleicht ganz etreichen; — tur auf diese Art wird man es dahin bringen, schwankende Meinungen in seste Entschlusse zu verwandeln, und jenem Fastalismus, dem friegerische Unternehmungen so bse unterworfen sind, einigermaßen wenigstens vorzubauen. — Nur auf diese Art wird man Kriege mit System führent, und ihre Resultate mit großer Wahrscheinlichkeit berechnen konnen; — nur auf diese Art werden Staaten vom zweisen und britten Range sich auf einer gewissen Hohe erhalten, welche den mächtigern Nachbarn Ehrfurcht einzusioßen im Stande ist. — Nur bann, wenn diese Grundsäge befolgt werden, wird Preußen seinen Rang unter den unabhängigen Staaten behaupsten. —

Wird nun ber Stadt, von welchem hier die Rede
ist, d. h. wird Preußen auf einem seiner Kriegstheater,
oder auf allen zugleich in Kriege verwiekelt; so dienen
diese Entwürfe zum Leitsaden der Operationen von
dem Augenblick an, in welchem die Truppen aus ihren Friedensquartieren in die ersten Kantonnirungsquartiere, und von diesen in Läger zusammengezogen werben.

Bu Ende bes ersten; und eines jeben ber folgens ben Feldzüge, konnen nunmehr brei Falle eintreten:

<sup>,,</sup> lander. — Daher Chares und Lysieles fatt Phos., cion an der Spise der Armee, oder wenn man lieber, neuere Beispiele will: Tilly fatt Wallen fein; 3, Destouches und Bournonville fatt Monteens, ruliz Humieres fatt Luxemburg; Marsin; fatt Villars, Villervi fatt Catinat; La Fèuil; 3, lade fatt Bendomes Ormond statt Marle, borough; Las Minas statt Gage ic. 20.

Ich habe biese Stelle in dem vortrefflichen Werke bes verehrungswurdigen Nikolat wohl funftigmal geitesen, und jedesmal wurde meine Seele von diesen Wahr: heiten ergriffen und begeistert."

Operationsplan des Feldzugs gemäß erreicht werden muß;

Dben mir bleiben biffeite beffelben fieben;

Ober wir überschreiten dieses Ziel, weil uns glückliche Begebenheiten in den Stand gesetzt haben, Fortschritte zu machen, auf welche nicht gerechnet wereden konnte.

Findet der etste Fall Statt; so ist dieß ein Beweis für die Gute des entworfenen Operationsplans,

— zugleich aber auch ein Beweis der Fähigkeiten desjenigen, dem die Ausführung anvertrauet worden,

Findet der zweite Fall Statt; so liegt die Ursache, welche uns verhindert hat, bis an das vorgeseckte Ziel zu dringen, entweder in dem Operationsplane,
oder in den Fähigkeiten desjenigen, dem die Ausführung anvertrauet worden, oder in äußeren Umständen,
deren Abwendung nicht in unserer Gewalt stand.

In diesem und im dritten Falle, wo wir über, das vorgesteckte Ziel, durch unerwartete glückliche Besgebenheiten, hinausgerückt worden sind; — in diesen beiden Fällen müssen wir also freilich neue Operationsplane entwerfen, bei welchen wir sedoch in den nicht mehr zu befolgenden Planen manche Arbeit vorsinden, werden, welche auch in die neuen Operations = Entswürfe hineinpaßt.

Man sage also nicht, jene ersten Entwürfe senen vergebliche Arbeit, unnütze Spekulation müßiger Ropfe. Man überzeuge sich, daß diese Entwürfe alle die Masterialien enthalten, welche, unter andern Umständen, zu der Bearbeitung neuer Plane unumgänglich nothe wendig erfordert werden. — Wollte man deswegen, weil Erderschütterungen, oder andere nicht vorherzussehende Ereignisse, den Bau eines majestätsvollen Palslastes verhindert haben, nicht nur den Plan des Bau-

meisters, sondern auch die geretteten Materialien verwerfen? — Wollte man nicht diese letzteren sorgfältig sammeln, um sie aufs Neue, jedoch auf eine andere Art, wieder zusammen zu setzen?

Wenn es also erwiesen ist, daß Kriegskunst und Politif, auch im tiefften Frieden, in der engsten Berbindung fteben, auch im tiefften Frieden gemeinschaftlich arbeiten muffen; - welches weite Feld der Thatigfeit eroffnet fich bier bem Auge besjenigen, ben eine hohe Geburt, also die Stimme des Schickfals an das Ruber ber Staaten ruft; ober besjenigen, ber fich burch Werdienste, und durch fie allein, den Weg jum Bertrauen bes Monarchen, und zu ben erfien Stellen bes Staates ju bahnen trachtet; - wie groß find aber auch zugleich die Pflichten, die beide zu erfullen, wie groß das Maag ber Renntniffe, die beide zu erlangen ftreben muffen, wenn fie mit einigem Recht ihr Auge bis zu jenen erhabenen Staatsamtern, die das Schicksal ber Nationen in ber Bagschaale halten, emporheben wollen!

Bekannt mit der Theorie und der Ausübung jeder Wissenschaft und Kunst, die in das Jach des Soldazten und in das Jach des Staatsmannes einschlagen; bekannt mit dem Geschäftsgange in allen höhern und niedern Stufen, von dem auf die Wacht ziehenden Freikorporale und dem, eine Depesche dechiffrirenden Geheimschreiber an, bis zu dem Manne, der die Operationen eines Feldzugs leitet, bis zu dem Staatsmanne, der Traktaten schließt — und vernichtet, — liegen vor den Augen dieser Männer Europens Staaten ausgebreitet da, und mit einem Blicke übersehen sie die wahren und falschen politischen Verhältnisse, welche diese Staaten, vom kalten Nordpol an bis an die Gestade des Tajo, in Verhältniss sehen. Sie kennen die Kräfte aller dieser Staaten, d. h. ihr pekunis-

res Bermogen, Die Legionen, welche fie ins Feld gu stellen vermögen, und die Kopfe, welche bie Maschine, bes Staates in bem Zeitpunft, wovon bie Rede ift. in Bewegung feten. - Mit einer nie zu ermubenben Thatigfeit haben fie fich bie militarifchen Grengen ber benachbarten Staaten befannt gemacht, und ihre Offe und Defenfiv - Auftalten fennen gelernt. . Mue biejenis gen Rriegsschauplage, auf welchen ber Staat bereite Rriege geführt; alle biejenigen, auf welchen er, bei; Boraussetzung einer gewiffen Berfettung ber politischen Berhaltniffe, Rriege gu fubren genothiget werben tonnte, haben fie - nicht auf Karten, fonbern auf bem Terrain felbst studirt, und sich dadurch jene ausgebreiteten Lokalkenntniffe erworben, Die allein berechtigen, Operationsplane zu entwerfen, und entworfene Operationsplane ju prufen und ju berichtigen.

Mit diesen Kenntnissen ausgerüstet, die nicht Kenntnisse der Stube, nicht Kenntnisse des todten Buchstabens, sondern Kenntnisse des praktischen Lebens sind;
— mit diesen Kenntnissen ausgerüstet, treten sie nun
in jene hohe Sphäre ein, wo nur Männer wahren
Ruten stiften können, die auf solche Art gebildet worden sind; Männer, welche in dem Vereinigspunkt der
Kriegs = und Staatskunde stehen, also die Kenntnisse
eines Colbert und Louvois mit der Thatkraft der
Türenne und Luxemburge verbinden; Männer,
welche die Hülfsquellen eines Staates, also seine militärischen Kräfte vollkommen kennen, und diesen Staats=
kräften seine politischen Zwecke anzupassen verstehn.

Ist durch die vorhergehenden Betrachtungen die Mothwendigkeit eines Generalquartiermeister - Staabes erwiesen; so kommt es nun darauf an, die Grundges

Korps Officiere berühen muß.

In dem Chef dieses Rorps, der unmittelbaren Vortrag beim Konige haben muß, vereiniget sich die Einheit, ohne welche keine Geschäfte Betrieben werden konnen.

Um aber Einfeitigkeit und Despotismus zu verhüten, muß der Generalquartiermeister, durch die Konstitution des Korps, oder durch das vom Ko-nige sanktionirte Dienst = Reglement verbunden senn, mit den drei altesten Officieren über alle und jede Unsgelegenheiten Rücksprache zu nehmen. — Dasjenige, welches in diesem engern Ausschuß kestgesetzt wird, erhält Gesetzestraft, d. h. es wird Befehl.

Der Generalquartiermeister = Staab wird in drei Brigaden eingetheilt, nach den brei Hauptkriegsschauplatzen, auf welchen preußische Armeen auftreten kon-

nen,

Die Garnison des Generalquartiermeister = Staas bes sen Potsbanr. — Es werde ein eigenes haus zu

feinen Arbeiten eingerichtet.

Man stelle aus allen Waffen Officiere im Generalquartiermeister Staabe an. Man sehe auf Genialitat; vergesse aber nicht, sich zu erinnern, daß es da,
wo es auf Beobachtung der Gesetze ankömmt, nicht
sowohl auf Genie, das sich gern mit Liberalität verbindet, als vielmehr auf jenen Esprit de conduite
ankömme, der dem Genie nicht immer eigen ist. —
Man befördere also zu den obersten Stellen Männer
von Talent und von festem Sinn.

Rein Officier des Generalquartiermeister. Staabes kann seinen Abschied fordern und in fremde Dienste treten. — Indem er in den Generalstaab tritt, gehort er ausschließend dem preußischen Staate zu. Die Arsbeiten eines jeden Officiers des Generalquartiermeisters



## Antwort bes Bergogs.

Dero Schreiben vom 25. Novbr. nebst Anlagen habe richtig zu erhalten die Ehre gehabt. Beide Auffane machen Dero Herzen und Berstand Chre. stimme Ihnen ganglich bei; nur Wenigen ift es vorbehalten, Talenten vollige Gerechtigfeit wiederfahren zu laffen, mit benen man in ber namlichen Laufbahn fortruckt; Die Eigenliebe will stets ihre Rechte behaupten; um fo ruhmboller ift es, ihren Teffeln fich zu entziehen, welches mehr Charafter erfordert, wie manche vorüber raufchende glanzende Handlungen. — Den zweiten Auffat betreffend, bin ich gang ber Meinung, daß Staatsfunde und Rriegsfunft, im weitlauftigen Sinn genommen, ungertrennlich find. Freilich will man gemeiniglich beibes von einander trennen, bann aber entstehen sich widersprechende Bewegungen, Die gemeiniglich tranrige Folgen nach fich ziehen. fann ein formlicher Plan eneworfen werben, ohne ben Zusammenhang ber politischen Lage bes Staates einzu-Der General fommt mir in solchem Fall wie ein Medifus vor, von bem man Recepte Berlangt, obne ihm zu gestatten, bem Patienten nach bem Puls zu fühlen, sein Temperament und ben Sit der Krankheit porgangig zu untersuchen. Ich wunschte, daß über ben fatalen französischen Kreuzzug nichts geschrieben murde; niemand wird burch anderer Fehler gebeffert, wohl aber kann mancher durch unangenehme Wahrheis ten beleidiget werben; und ohne ben wahren Zusammenhang zu fagen, bleibt Dunkelheit. Wie wollen Sie, gum Beispiel, bie Grunde angeben, wie und warum Unno 1793 stets bie Urmee vereinzelt mar; warum man während der Belagerung von Mann; sich bis jum Karlsberg ausdehnte, und burch Zerftuckelungen fich ber Gefahr aussetzte, einzeln aufgerieben und



War die erste Antwort des Herzogs ausweichend; so war es diese zweite noch weit niehr. Er ließ sich auf keine der Hauptsachen ein, worüber ich mich in meinen beiden Aussachen so aussührlich und so freimüthig erklärt hatte. Auch drang ich nicht weiter in ihn. In der Folge aber wird man sehen, auf welche Art sich der Herzog: mündlich über alles dasjenige erklärt hat, was in diesen beiden Denkschriften enthalten ist.

Dbristlieutenants von Zastrow in Warme zu verwansteln; und den Herzog von Braunschweig zu einem, für den Obristen Grawert und die neue Organisation des Generalquartiermeister Staabes entscheidendem Schritte zu bewegen; so habe ich es auch nicht unterstaffen, dahin zu trachten, den General Bisch offstwerder für meine Ansicht der Dinge zu gewinnen.

Es hielt schwer, diesen Mann zu sprechen. Ihn in seiner Wohnung aufzusuchen, war vergebliche Mühe. Er ließ sich verläugnen. Dabei hatte sein Portier oder Kammerdiener Charons grämliches Gesicht. Verstrießlicher konnte dieser Fährmann der Unterwelt nicht aussehen, als Bischoffswerder's Kammerdiener, wenn er die Thur zu dem Zimmer seines Herrn offnen sollte.

Ich habe mit Bischoffswerder zwei Jahre unter einem Dache gewohnt, und ihn nur zweimal in seinem Zimmer gesprochen; desto ofter aber auf Spazierritten. Bischoffswerder liebte den Weg, der sich vor dem Mauenschen Thore, auf der sogenannten Potsdamer Insel, langs der Weinberge hinzieht. Da paste ich ihm auf, kam wie von ohngefahr um die Erkauhnis, ihn begleiten zu dürsen. Das Gespräch sing gewöhnlich mit dem Lobe seines Pferdes and nach und nach kamen wir auf die Materie, die ich zur Sprache bringen wollte. Ich

habe, S. 38. des ersten Theils der historischen Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Verfalls des preußischen Staats, ein Fragment einer solcher Unterredung
mit Bisch offswerder angeführt. Ich erinnerte
ihn an dasjenige, was ich ihm schon im Monat Fesbruar (1795) gesagt hatte.

"Ich bleibe," außerte ich, "bei dem Grundsage ste"hen: Preußen muß sich fest mit Frankreich verbinden,
"wenn es sich nicht unter das russische Joch beugen
"foll.

Bischoffswerber. "Aber, bedenken Sie boch, "daß der König mit der Direktorial Regierung kein "Freundschaftsbundniß errichten kann. Unter den "Direktoren befinden sich einige, die für den Tod ih"res Königs gestimmt haben. Mit Königsmördern "kann kein König traktiren!"

Ich. "Traktiren? — Wir haben ja in Basel "traktirt. Und gab der staatskluge Magarin seinem "Zögling nicht den Rath, den Königsmörder Erom"well seinen lieben herrn Bruder zu nennen? —
"Das Interesse des Staates entscheidet hier allein."

Bisch offswerder. "Man hat keine Garantie. "Morgen werden die fünf Manner von ihren Thronen "gejagt und nach Sudamerika geschickt. — Es ist "eine revolutionare Regierung."

Ich. "Die englische Regierung ist es auch.
"Georg III. ist nicht nur ein schwacher Mann, er ist
", weniger als nichts; er ist wahnsinnig. Es giebt in
", diesem Augenblick keinen Konig von Großbrittanien.
", — Die Ronstititution bieses Reiches ist auch übern
", Haufen geworfen; die Regierung also revolutionar. —
", Heute negociiren wir mit Pitt, morgen ist ein Bute
", an der Spise der Angelegenheiten. Wie erging es
", Friedrich II.? — Die englische Regierung giebt
", uns auch keine Sicherheit. — Wir haben mit der

", französischen Regierung unterhandelt; wir haben sie ", anerkannt; wir haben ihr eine diplomatische Existenz ", gegeben, und uns badurch den haß aller Mächte zu-", gezogen, — Einmal mit diesem hasse beladen, — ge-", he man noch einen Schritt weiter

Bischoffwerder. "Sie gehen zu weit, Mas"senbach! "Eine solche Idee dem Könige vorzutra"gen, kann ich nicht wagen. Auch kann ich Ihrer
"Meinung nicht beipflichten. Allianz mit Frankreich!
"Das ist zu frühe! Die Dinge in Frankreich haben

" noch feine Ronfifteng!"

Ich. "Frankreich ist Herr von Holland, — und "in seinen Gränzen unangreifbar. — Wo haben die "Dinge jest eine größere Konfistenz? — Wir sind "in einer gefährlichen Lage. Auf der rechten Flanke "Frankreich, auf der linken, — Rußland; im Kücken "die Ostsee; vor unserer Front, Desterreich! — Eine "gefahrbollere Lage hat noch kein Staat gehabt!"

Bei dieser ersten Unterredung konnte ich Bischoffswerder nicht für meine Ansicht der Dinge gewinnen. — Ich sprach von den Obristen Grawert und Knobloch.

"Sie sind ein Grawertianer," sagte Bischoffs.

"Weder ein Grawertianer, noch Knoblochianer, "bin ich! — Ich setze meinen Ruhm darin, ein treuer "Diener bes Königs zu senn."

Bei einer der folgenden Unterredungen brachte ich es so weit, daß mir Bischoffswerder die Erlaubniß gab, ihm meinen Brief an Zastrow und meisnen Aufsatz über die Nothwendigkeit der Verbindung der Kriegs und Staatskunde vorlesen zu dürsen. Dieß geschah in zwei Abenden, welche ich bei Bisschoffswerder unter vier Augen zubrachte. Er machte über diese Entwürse sur kunftige Kriege einige

treffende Unmerkungen, und meinte: Nichts Besseres könne erfunden werden, einen Thronerben recht nützlich: zu beschäftigen, und seine Aufmerksamkeit von kleinlichen Dingen abzuziehen, und sie auf die wichtigsten Staatsverhältnisse hinzuleiten.

"Bir wollen auch annehmen, " sagte Bischoffswerder, "daß dieß alles politisch-militärische Ro"nane seyn werden; doch gestehe ich selbst, daß ihre
"Lekture den Prinzen unsers Hauses ungemein nützlich
"senn wurde, nützlicher, als die Lekture von Gran"dison und Lovelace... Die jungen Herren
"würden dadurch die militärische Statistit unsers Staa"tes und der benachbarten Staaten kennen lernen."

Alle diese und abnliche Aeugerungen nahmen mich für Bifchoffsmerber ein; ich gewann ben Mann lieb, - Das Ende meines Auffates ließ er fich zweimal vorlesen. Er lächelte; lange Zeit wollte er fich nicht über biefes Lacheln erklaren. Ich brang aber fo heftig in ihn, daß er endlich fagte: "Der General-" staab wird, wenn Ihre Ibre gur Ausführung tommt, "eine geschloffene Gesellschaft, die einen entscheis " benben Ginfluß auf bie Regierung bes Staats haben 36r Generalquartiermeifter greift in alle "Staatsverhaltniffe ein. Gein Ginfluß wird großer, "als ber des jegigen vortragenden Generalabjutanten. "Co lange 3 a ft ro w der portragende Generalabintant "ift, wird Ihre Idee nicht ausgeführt werden. Jest "muffen Gie biefe Idee gar nicht gur Sprache bringen. "Theilen Sie solche Niemanden mit. Die Sache " fpricht fich herum, und Gie haben bann große "Schwierigfeiten zu befampfen." TOUR SAMMER TOUT

Bischoffswerder erschien mir in diesem Au. genblick so einsichtsvoll, daß ich mich nicht enthalten konnter ihn zu embrassren



Die Arbeiten des Generalquartiermeister Staabes in Di' und Cudpreugen ftanden nochwendig in nahre Berbindung mit dem politischen Spffen, das der Rednig ergreifen wölkte. So lange Er und stine Aungebungen wischen der Wahl einer Annährung an England, affo en Aufland und an Desterreich, in der Mitte schwerten ber inn Aufland und an Desterreich, in der Mitte schwerten Produgen, und an die Einrichtung unfers öflichen Kriegskhaters, nude mir ganger Energie eines käniglichen Veschüngte und Vesschöfe geschritten werden. Alle Ungeigen waren derhanden, daß wir nicht übel Luft barten, und wieder Fegen Franktich ist erstäten.

Im Februar 1796 befand fich ein wichtiger Mann in Berlin, ber bie Erneuerung bes Krieges gegen Frankreich wunsche. Ich ftand mit biefem Manne in Berbindung, und batte Beranlaffung, ibm meine Unsitetem mitutbellen.

"3ch nehme mir bie Freiheit," fchrieb ich biefem Manne, W. Cwr. . .. bie Dentfchrift ju überfchicken, beren ich in meiner letten Unterrebung mit Emr. . . . . ermabnt babe. Beurtheilen Gie biefen Muffas mit berjenigen fconenben Rachficht, mit welcher Gie "fchon mehrere meiner Arbeiten beurtheilt haben. 3ch biene bem Ronige und bem Ctaate mit einem, ich "barf es mohl fagen, feltenem Gifer, und balte es fur "meine Pflicht, auf Die großen Gefahren aufmertfam . ju machen, Die, in einem erneuerten Rriege gegen " Frantreich, Preufen betreffen tonnen. Dein Gemuth wift von teiner Beibenfchaft bewegt, und ich glaube, "einen ruhigen Blick auf Die Lage ber Dinge gemor-"fen gu haben. Dan batte ben Rrieg im Jahr 1792 "nicht mit fo geringen Mitteln anfangen follen. Da "er aber eimmal angefangen mar; fo mußte man ibn

mit Energie fortfeben, und nicht fo banbeln, wie wir mint Sabr 1793 und befonders im Sabr 1794 gebane "belt baben. Bir muften alles baran fegen, Die Dies berlande und Solland gu retten. - WBir haben es micht gethan, und bieg bat und genothigt, ben Ba-. feler Rrieben zu fcbliefen. Diefen Rrieben muffen mir "nicht nur balten, fonbern uns auch feft mit Frant-. reich verbinden, um burch Franfreich und Die Mforte , Die Riefenfchritte gu bemmen, mit welchen fich Ruff-" land bem meftlichen Europa nabert. Rugland ift un-"fer mabrer Reinb. England betrachtet und als ein "Berfreng, bas man braucht, und - nach bem Gebrauch wegwirft. Deffeereich wird feine groffte Rraft "nach Stalien gieben, und uns bie gange Laft bed Rrieges in Deutschland auf Die Schultern malten. gerwarte von ber Beranberung, welche ber Diener "bof mit feinen Generalen vorgenommen bat, wenig. . Erforiefliches."

"Der brave Clairfait wird in Bien pasquil. "lirt, und Bellegarbe, ber bisher nur in fubalter. "nen Poften einen blaffen Schimmer von fich marf. "gewiffermaßen an Die Spige ber Urmee gefest. Ders. "gleichen plopliche Erhebungen tonnen bei frangoffe "fchen Urmeen obne Rachtheil porgenommen merben. "weil die Guillotine biefen Emportommlingen Gebora " fam verfchafft. - Das ofterreichifche Gouvernement "bat diefen Staatsbebel bis jest nach nicht gebraucht. 3ch zweifle au allen großen Erfolgen offerreichischer "Unternehmungen auf bem Terrain swifchen bem Mbein und ber Dofel, - weil bie niebere Daas und Sol-"land verloren finb. - Ber foll holland und bie " niebere Maas mieber erobern? Die Schwierigfeiten " biefer Biebereroberung fcheinen mir fo groß ju fenn, bag ich feinen glucklichen Erfolg berechnen fann. "Diejenigen, welche bem Ronige ju einem Rrieg ge"gen Frankreich rathen, mögen wohl überlegen, was "fie thun. Ich bin überzeugt, daß unfere Kinder und "Kindeskunder Urfach haben werden, der Asche dieser "Rathgeber zu fluchen. — Geruhen Ewr. . . die "Bersicherung u. s. wi

Potsbam, Den 25. Febr. 1796.

Betrachtungen über bie Lage bet allgemeinen Angelegenheiten zu Anfang bes Jahres 1796.

Das Direktorium der französischen Republik bestindet sich in dem Falle, den Krieg fortsetzen zu mussem; um sich selbst zu erhalten. Das politische Dassen, um sich selbst zu erhalten. Das politische Dassen dieser fünf gewaltigen Männer hängt von einer ununterbrochenen Reihe von Siegen ab, welche die französischen Armeen in Deutschland und in Italien erkämpfen mussen. Wenn alle Generale in einem gleischen Grade sieghaft sind; so hat das Direktorium nichts zu fürchten wegen seiner eigenen Existenz. Wenn aber einige Generale unglücklich sind, und ein Genestul eine eminente Rolle spielt; ober, wenn alle Gesterale unglücklich sind, und ein Genesterale unglücklich sind; so ist es um das Direktorium geschehen.

Daß die französische Regierung die Absicht habe; den Feldzug des Jahres 1796 mit allem Nachdruck zur führen, erheltet aus der harten Art; mit welcher sie alle junge Mannschaft; die Waffen zu tragen fähig ist; zwingt; zu den Armeen zu gehen; und aus der Botschaft des Direktoriums un den Rath der Fünshundstert: das dreißigste Pferd in Requisition zu sezen.

Der Krieg wird in Italien und in Deutschlands geführt werden. Turin und alle piemontesischen Festunis gen sind das Ziel des Feldzuges in Italien; und das Schicksal des Königs von Sardinken stehet auf dem Spiel. Wahrscheinlich sindet er seinen Untergang, weil es die Sorge der Desterreicher eben nicht ist, ihre Bundesgenossen zu rechter Zeit zu unterstüßen. — Der König von Sardinien wird wohl thun, wenn er sich bald ein Landgut in Alt-England kauft, und sich um einen ledenslänglichen Gehalt bewirdt, den ihm viel-leicht auch das großmüthige Parlament, auf Pitt's Vorstellungen, ausseizen wird.

Der Feldzug in Deutschland dürfte, meiner ges ringen Einsicht nach, am erstell eröffnet werden. — Der Unfe Flügel der franzosischen Armee muß am obern Mann, also in Franken stehen, wenn der rechte Flügel die Alpen überschreitet, und in das Thal des

Po eindringt.

Ich setze babei voraus, daß wir neutral bleiben. Wohin würde und auch die Wiedertheilnahme an dem Rriege führen? — Die Franzosen sind Meister von Holland und Herren der Psel; sie haben die größte Frucht des Feldzuges 1795, namlich Düsseldorf, in ihrer Gewalt. Wie leicht würde es ihnen fallen, Westel durch ein Bombardement zur Uebergabe zu nöthisgen, ehe wir im Stande sind, dieser Festung zu Hülfe zu kommen? — Das Direktorium wird diese Maaßresgel ergreisen, sobald es in unsere Neutralität Misstrauen setz. Die französische Armee kann die Weser überschritten haben, ehe eine aus Hannoveranern, Hessen, Braunschweigern und Preußen bestehende Armee nuf die Beine gebracht werden kann.

In der Schrift: "Freimuthige Beurtheilung des Feldzuges 1795," habe ich erwiesen, daß es der franzossischen Armee nicht schwer fallen würde, aus der Opertationsbasis zwischen Straßdurg und Hüningen hers austrerend, den linken Flügel der Desterreicher von der

obern Donau zurück zu drücken, und sich zum Meister von ganz Schwaben zu machen; einem Lande, in welschem viele Kriegs-Elemente angetroffen werden. — Werfen wir einen Blick auf die Stellung der französissschen Armee von Basel die Sampen, also vom Bodenssee die die Aordsee; so erblicken wir eine Operationsbasis, aus welcher diese Armee mit großer Leichstigkeit hervortreten, und das westliche und nördliche Deutschland überschwemmen kann.

Vergebens sucht unfer Auge im nordlichen, im westlichen und im südlichen Deutschland eine Operationsbasis, auf welcher die germanischen Volker bem Einbruche ber gallischen Volker sich widersetzen können. Vergeblich sucht man Stellungen hinter ber Saale, hinter ber Werra, hinter ber Weser. Alle diese Stellungen werden in beiden Flanken umgangen. Deutschstand konnte uur gedeckt werden durch einen Offensivstrieg an der Maas, an der Mosel und im Voghesisschen Gebirge. — Sobald wir uns aus diesen Gegensden verdrängen ließen; war es um die Sicherheit, Unsabhängigkeit und Freiheit Deutschlands geschehen.

Schon jest ist man im Stande das Resultat des künftigen Feldzuges in Deutschland vorherzusagen. — Philippsburg, Mannheim, Mannz, Ehrenbreitstein wers den kapitulando dem Feinde überlassen werden.

Der Verfasser dieses Aufsates gehört nicht zu der Zahl derjenigen, die ein Vergnügen darin finden, schwarz zu sehen; er tritt aber auch nicht auf die Seite derjenigen, die, andern zu gefallen, das für rosenfarbig ausgeben, was seiner Natur nach schwarzist.

Mit der Freimuthigkeit des Mannes, dem Wahr= heit heilig ist, weil nur Wahrheit das Glück der Men= schen, der Staaten und ihrer Herrscher befordern kann, behaupte ich gegen jedermänniglich: daß die Aushebung

ber Neutralität bes nordlichen Deutschlands, und die Bernichtung des preußischen Friedens zu Bafel, die allernachtheiligsten Folgen für Deutschland überhaupt, und für Preußen insbesondere, haben fann. — Welchen Vorwand wir auch gebrauchen durften, an ber Weser, oder zwischen der Lippe und Ems eine Obser= vations - Armee zusammen zu ziehen; — das Direktorium wird unsere wahre Absicht, unsere erneuerten Berbindungen mit Rugland, England und Defterreich bald durchschauen und losschlagen, ehe wir eine Armee zusammen gezogen haben konnen. - Mit großer Genauigkeit laßt sich die Zeit berechnen, in welcher Diese Dbservations - Urmee auf den Beinen fenn kann, und biefe Zeit ist ein vielfaches von der Zeit, welche die im Felde stehenden frangofischen heere gebrauchen, Wesel zu nehmen und uns an der Weser zuvorzufommen.

Un einem seidenen Faben hängt bas Schicksal bes nördlichen Deutschlands! — Wahrscheinlich erwarten die Frangofen nur eine Gelegenheit, um auf biefer Seite loszubrechen, und ben Zuvorkommenfrieg zu spielen, wie ihn Friedrich II. vor vierzig Jahren spielte. — Und glaubt man etwa, daß die frangosis sche Regierung von den erneuerten Vorschlägen des Lord Elgin, wovon viele Privatpersonen unterrichtet fenn wollen, nicht unterrichtet sen? - Wird die in Hannover negociirte Anleihe von zwei Millionen Thaler der frangosischen Regierung nicht als ein Beweis bargestellt werden, daß wir von England auf's Reue Subsidien ziehen? - hofft man erwa, daß biefelbe bie Schmahungen bessenigen Staatsministers, ber ben Bafeler Frieden geschloffen, und der ihn nun felbst verwirft, nicht in Erfahrung bringen follte? - Glaubt man etwa, daß ber Citonen Caillard die Rolle eines Taub und Blindgeborenen in Berlin spiele?

Aber, gesetzt auch, wir besäßen hinlangliche Feiuheit, — als woran ich nicht zweiste — unsere wahren Absichten zu verbergen; gesetzt, es glücke uns, eine Armee von 25,000 Preußen,

15,000 Sannoveranern,

10,000 heffen,

in Summa 50,000 Mann,
zur gehörigen Zeit zwischen der obern Lippe und ber
obern Ems, anfänglich unter dem Namen der Neutralitäts-Armee, aufzustellen; — gesetzt, wir wollten sodann die Larve abnehmen, und aus dieser Neutralität
zu einer drohenden Offensive übergehen; — welche Operationen können, mussen wir ausführen? —

Ich werde annehmen: die neue Koalition habe einen großen Plan verabredet, der auf die Wiedereroberung der vereinigten und der österreichischen Riederlande abzweckt, und nun über die Ausführbarkeit die-

ses Plans einige Bemerkungen magen.

Die erste Frage ist: wie nothiget man ben Feind, die Pssel zu verlassen? Denn ehe bieß Tagewerk nicht vollendet ist, eher kann man an keine Operationen auf dem linken Rheinuser gedenken.

Also Eroberung der Psel? — Bekanntlich ist das linke User dieses Kheinarms, der sich bei Arnheim, oder vielmehr bei der Westerpforte von seinem Hauptstamm trennt, und jenseits Campen in die Nordsee ergießt, höher, als das rechte User. Es dietet also dem Feinde gute Stellungen dar; besonders ist bei Arnheim, in dem vom Khein und der Psel gebildeten Winkel, eine eben deswegen unangreisbare Stellung vorhanden, welche den rechten Flügel der seindlichen Defensionslinie hinter der Psel sehr gut sichert. Ueberdieß sind Doesburg, Zütphen, Deventer und Zwoll vier, am rechten User der Psel liegende, Brückenköpse, die man nicht belagern, wenigstens nicht erobern kann,

wenn man nicht vorher die feindliche, auf dem linken Ufer der Miel stehende, Armee geschlagen hat.

Der erste Schritt ist also, irgendwo über die Dffel zu gehen, und auf dem linken Ufer derselben eine

gludliche Schlacht zu liefern.

Dieser exste Schritt kann nur dann unternommen werden, wenn der Feind Coevorden, Gröningen u. s. w. nicht besetz, oder überhaupt in diesen Gegenden keine Korps d'Armee aufgestellt hat. Sollte dies der Fall seyn; so besteht der erste Schritt nicht darin, daß wir über die Assel gehen und da eine Schlacht liesern, die, wenn sie unglücklich ausfallen sollte, unsere Arsiee in die Wellen der Offel, und unsern Staat, ja ganz Deutschland in den Abgrund stürzen würde; — sondern vielmehr darin; daß wir uns vor allen Dingen Weister von Coevorden und Gröningen machen, wozu wieder erforderlich ist, daß wir das in dieser Gegend besindliche Korps auf das Haupt geschlagen haben müssen.

Wenn wir nun so glücklich gewesen sind, über die Msel zu kommen, die hollandisch französische Armee zu schlagen, und sie in ihre zweite Defensionslinie zwischen dem Greb, bei Abenen, Amersfort und Naerden zu-rückzudrücken; so mussen wir nun unverzüglich zur Ersoberung von Deventer, Zutphen, Doesburg und Arnsheim schreiten.

Indessen diese Operationen an der Msel vorgenommen werden, muß eine zweite, wenigstens 80,000
Mann starke, Armee das, angenommenermaßen bereits
in französischer Gewalt befindliche, Wesel beobachten,
und das große verschanzte Lager vor Dusseldorf \*) belagern.

<sup>&</sup>quot;, ueber die Beschaffenheit dieses verschanzten Lagers ", rucke ich hier das Fragment eines Briefes, geschrieben "aus Wesel im Februar 1796, ein:



zweite, Bo, soo Mann ftarte Armee herkommen foll? Denn die faiferliche Armee durfte in Jtalien, am Ober, wud Mittelrhein alle Jande voll zu finn haben, und sich, wenn sie auch den besten Willen hate, in der Unmöglichteit besinden, auch nur 10,000 Mann den Nieberrsein betafchien zu können. Auch mochte ich wohl wissen, wie man Dusselber felagern will, wenn man se nicht von allen Seiten einschließen auf Ann? — Westel und Dusselberf missen weiseln mit karten Armeen obsewiert werden, wenn man von der Eins eine Operation nach der Mitel machen, selbst über Mitel geben, und auf der Jochstraße zwissen.

Deventer und Amersfort eine glückliche Schlacht liefern will. Ober glaubt man etwa, daß man diese Operation unternehmen könne, ohne seine linke Flanke zu becken? —

Dieg find Schwierigfeiten, welche fich auch bem unmilitärischen Auge bes ruhigen und unbefangenen, von feinem Pripatintereffe beherrschten, Beobachtere, von felbft aufdrangen muffen. Es ift nicht mabricheinlich, daß Operationen biefer Art einen glucklichen Erfolg haben tonnen. - Wenn wir auch nicht von benen, an ber Wefer angelegten, Magazinen leben; wenn wir von ber frangofischen, in Duffelborf befindlichen, Befatung, wegen ber Kommunifation mit ber Befer, nichts zu befürchten haben; wenn wir - Meister von Delfant - bie weife Beranftaltung getroffen, alle unfere Magazine bie Ems beraufbringen zu laffen; fo haben wir boch auch an ber Ems feinen feften Punft, ber unfere Magazine becft. Wir muffen alfo von jener, 50,000 Mann fark angenommenen, Armee ein Korps an der obern Ems fteben laffen; und ift bieß, mabrend wir über bie Dffel geben, nicht in Befahr, angegriffen und geschlagen zu werden, weil man ben Feind nicht bindern fann, von Wefel und Duffelborf bervorzubrechen?

Sefetzt aber; ein unerwartetes Gluck begleite uns
fere Unternehmungen; gesetzt, wir bleiben im Besitz von Wesel; Dusseldorf falle durch einen Coup de main in unsere Hände; wir gehen über die Ossel, schlagen die feindliche Armee und erobern in kurzer Zeit Deventer, Zütphen, Doesburg, Arnheim; — welches sind die Operationen, die wir nach allen diesen unerwartet glücklichen Ereignissen, beren Eintritt in die Feen-, nicht in die wirkliche Welt gehört, aussühren mussen?

Da die hollandisch französische Armee sich nach der, angenommenermaßen zu unserem Vortheil ausge-

fallenen, Schlacht auf bem linken ulfer ber Pffel, hinter ihre zweite oben angeführte Defensionellnis gurudzgegen bar; so muffen wir auch nach der Eroberung sen, an ber Pffel liegenden, Festungen, auf der Hochtraße von Deventer nach Amerehrert, ein flarket Korps gen biefe Ihrnee sichen lassen. Diese Korps und bie Besatzungen in den eroberten Plätzen werden unsere Utmee ungenein sowaden. Indefen mussen wir Rymwegen zu erobern furchen.

Eine zweite Armee, welche wieder Deufalion's fichaffenber Athem im Reich ber Steine beiten maßing mich gwiefen Weft und Duffelborf iber ben Bogin geben, und die Eroberung von Benfo, Ruremond und Maffricht zu bem großen Zweck ihrer Operationen Gieb.

Sat man fich mun einmal in ben Beffs ber Daas bineingeschwungen; bann muß man an bem rechten Ufer ber Demer, b. b. twiften Maftricht und Dalle ned, eine Centralftellung nehmen, Die Reffungen Bergen . op . 30om, Breba, Bergogenbufch von granfreich abichneiben und ihre Hebergabe erwarten, bafern man mit einiger Babricheinlichfeit boffen barf, bag fich feine frangofifche Urmee unter ben Ranonen biefer Res ftungen befindet. Go tange eine frangofifche Urmet biefe Reffungen bedt und aus ihnen lebt; fo Torige fann freilich an ber Demer feine Centralftellung genommen werben. - Bielleicht ereiquet fich ber fcon im Sabr 1793 fatt gefundene Rall tum meiten Dale. baf namlich bie frangofischen Urmeen biefe Gegenben ploBlich verlaffen und Solland Preis geben! - Wir wollen munichen, baf ein meiter Dumourier in ber frangofifchen Armee auftrete, will auf toud mient

Dicht eber , als wann wir in ber Stellung an ber Demer angetommen find , nieft eber tounen wir bit. Eroberung hollands als vollenbet betrachten.

Alle biefe vortheilhaften Steffungen maren einst in unferer Gewalt! — Wir baden fie im Jahr 1794 leichtfunig bahin gegenen was ber berbienenes, bag uns ber entug bes Kriegs mit Berachtung behandtle!.

Ich boffe, man werbe in bem, was ich gefagt habe, eben nicht gefunden baben, baff ich bie in uberminbenden Schmieriafeiten mit einem Berarofferungs glafe betrachte. .. Ebergu gering, als ju groß, find fie angegeben; und boch fcheinen fie pon einer fo ries fenmafigen Urt gu fenn, bag fie auch ben berebofteften Dann guructichrechen muffen. - Sur bas norb. liche Deutschland, fur bie Eroberung ber Dfiel muß man eine fartere Urmee, ale 50,000 Mann, quiftellen tonnen. Benigftens auf zwei Belagerungen auf bie Belagerung bon Deventer und bon Butoben muft men fich gefaut machend - le Gine Armee pon 100,000 Dann gebort bagu Duffeldorf an nehmen. - wenn auch Befel nicht perloren gegangen iftem und man ben Muth behalten mill, auf Daftricht losgeben gu mollen. Auch muß man nicht auf einen , fonbern menigftens auf brei Relbiuge rechnend meil, wenn wie auch im eweiten Relbtuge an ber Demer angefommen fenn follten, beemegen ber Rrieg body nicht beenbiget ift, und wir noch feinesmeges wieder nach Saufe geben fonnen. . . monet men men ifted mont . . .

Die bisherigen Betrachtungen: anthalten ben Opeeationsblan der heiden werken. Feldhüge diesel erneuerten, frangeschien. Kriege im Großen, im Allegmeinen. — Man kleide nicht heit dem Allgeurinen siehen; minn gebe in das "Octail-hincin, d. h. man bearbeite dies Infan gebe in das "Octail-hincin, d. h. man bearbeite dies Infan menzichung der Armee an dem Alfeit der Alfand zu, dung Augustulief, wo wir das Gewehr verkeht auf die "Schulter nehnen und nach Hause aufchren. Man ber ichne die Antspleu der Mobilmachung und der Selds Fourage- und Mehl- Berpfiegung; ber im Felbe gu gebrauchenben Munition und berjenigen Munition, welde gu ben Belagerungen erforberfild fenn wied-Man nehme bie Plane von Zurpfen und Deventer gurhand, und entwerfe biefe beiben Belagerungen mit dem größten Detail.

Erft, nachbem man biefe Arbeit vollenbet, erft alebann wird man fich von ben Edmieriafeiten biefer Feldguge eine richtige Borftellung machen fonnen; erft alebann wird man im Stande fenn, bie Urtifel bes neuen Gubfidientraftate mit England gu entwerfen \*). und die Gummen ber Goldtonnen anzugebeng bie mir von ben Englandern verlangen und gleich auf ber Stelle ausgezahlt erhalten muffen . - bafern fie minfchen, bag wir uns jum zweitenmal in biefes gefabrliche Spiel einlaffen follen. Die Bedingung ber, bem Musbruche bes Rriege porgebenben, bagren Belablung muß eine Conditio sine qua non fenn, meil fonft ber argliffige Ditt bie Begablung mieber, wie im Sabr 1794, in einem Augenblick fu do enbiren murbe, mo man, bereite im lebhafteffen Rriege verwickelts aller Defuniar . Mittel entblogt fenn murbe, und meber Rrieg führen, noch Rrieben fchliefen tonnte.

Die Nothwendigfeit biefer Bebingungen if im fo bringenber, ba man nicht weiß, ob Pitt, bei bem beffen Willen, im Stanbe ift, fein Wort zu halten.

Wenn auch alle biefe Bedingungen mir England ins, Reine gebracht find; wenn felbit Defterreich bie fchonften Berfprechungen giebt, uns am Riederrhein

<sup>).</sup> Diese Artifel bes neuen Substieue Frafkats fann eine Minister entwerfeu, ben ein der werigen Monaten ba Borcefeullte ber alemaitione Angelegenheiten alwertzut morden ist; und ber bisher nur gewohnt wer, nichts jals Nichaungen seiner Pächter und Berwalter burchurblittern.



und fo viele andere, follten pleglich alles Genie und alle Energie ber Geele verloren haben?

Um in Uhr begaben fich bie Mitglieder bes Direftoriums und die fieben Minifter , welche alle im Staate : Roftume waren und von einer Ravallerie Garbe b gleitet murben, auf dem Nationalpallaft nach der Ecole mititaire. Eine grofe Menge Botto begleitete die Stautswagen, worin fie sich befanden, unter dem Aufertri: Es lebe die Repub blif! Die Ankunft des Orrektoriums ward durch eine Ars tilleriefalve angefundiet. In Der Ecole militaire battet fich alle biefigen fonfituirten Autoritaten verfammelt, Die fich von ba mit bent Direfro io und ben Miniftern in großer Procession, in gweien Abtheilungen, nach bem Dars, ober Toberationefelbe begaben. Muf Diefem Felbe mar eine foloffalifche Ctatue Der Freiheit errichtet. felbige maren vierzehn Schilde angebracht, neiche unfere werzehn Armeen vorftellten. Ueber ben Schilben waren Geralbe angebracht, in welchen use Berthebei ger bes Barerlaubed Weibrauch bambfte. Huter anbern Emblemen bemertte man auch zwei Gullhotner, als Some bole Des Glucks und Der Mohltnaten ber Freiheit. Nache bem fich die Mitglieder bes Direttoriums auf einem Ges rufte gefest hatten, Das um ben Altat bes Baterlandes errichtet mar, wurden die Darfeiller Somne und andere patriotifche Lieber gefungen , und alebann eine Artillerie; falve gegeben Dierauf hielt ber Praftbent des Direftor riume, Burger Rembell, an Die versammelte unghlige Denge, unter melder Die großte Stille bertichte, fole gende Rebe : Mitburget!



bruckt. Auch in biefem ganbe fommt ein Rational-

fich ben Schein gaben; - biefe Beit, fagen wir, mo bie Unarchie und bas Schreden fogar im Schoofe bee Senats Beiege biffirten, wird nicht mieder fom men. (Allgemeiner lebhafter Beifall.) Dogen Die guten Mitburger fich beruhigen; mogen fie bie rubrende liebers einstimmung betrachten, Die gwifchen bem gefengebenben Rorps und der vollgiebenden Macht berricht; - und fie fcmoren: " 3ch fcmore aufrichtig der Republit ergeben s, bit fenn, und weihe ber Ronigemurbe einen ewigen Saf." Raunt hatte ber Prafident die Botte: "ich ichmore" ausgesprochen, fo halten auch über hundertraufend Stine nauseireduren io hauten auch voer pullertratigield Erne men felbie nach, man schwenkte bie Dute, bie Solda-ten flecten sie uit ibre Bajonette, und man beschlog ben Schwur mit dem Austrie; "Es lebe, es sebe die Repu-blik!" Hierauf wurden ber Marseiller Marsch und aubere patriotifche Lieder angestimmt ; Die Goldaten , ohn: gefahr 14,000 an Der Bahl, machten Evolutionen, und marfchirten por bem Direftorio porbei, bas fich barauf in ber vorigen Ordnung wieder nach feinem Pallaft jurud begab. In bem Rath ber Funfhundert hielt an Diefem Las 30 bem Nath ber gundbundert vielt an befein La-ge ber Pafischen Ereil pat de im Rede, worm er bie ebemaligan königlichen Zeiten schieberte, und ben Ind en-gen das Königsthun emerfahl. "Delf," inder et unter anden, "du wunfchel ben Frieden? Aum dann, Dass John Adnahmen! Es gab dir ben Aries! — Om bir "Musoferungen andsesses." — Das den Lönigehum is , wollte bich burch ben Sunger unterjochen. - Du willft , Friede und Eintracht! - Sag bem Ronigthum : es "bat ben Burgerfrieg angezettelt u. f. m." Alle Repra-3, fentanten ichwuren barauf: Sag bem Ronigthum. Gin Mitglieb fagte: "ich fchwore Dag bem nonigthum und

haupt mit großem Stolze. - Alfo fcheint es, baß man eben fo, wenig auf eine Kontrerevolution in Sol= land rechnen konne, als man, nach dem 10. August 1792, auf eine Kontrerevolution in Paris rechnen fonnte. - Geit mehreren Monaten lefen wir in ben Zeitungen, bag man bie Grangen ber Republik mit ber größten Sorgfalt unterfuche und gur Bertheidigung einrichte. Mit großer Zuverläffigkeit tonnen wir barauf rechnen, baß fich Coevorben, 3woll, Deventer und Zutphen in bem beftmöglichen Bertheidigungsftanbe befinden merden. - Die Rieberlage unferer Belagerungsbedurfniffe ift Magbeburg! Aus biefer großen Entfernung muffen wir unfer Belagerungsgeschut berbeiführen! - Daß Ctaatsminister, Die feine Ctaatsmanner find, bas Unstrategische unfere westlichen Krieges theaters nicht begreifen; barüber wundere ich mich nicht. Daß aber Soldaten, daß Keldherrn nicht einschen mollen, daß wir ohne Festungen an der Ems feine Offenfive nach Holland führen konnen; darüber wundere ich mich, ohngeachtet ich ben Grundsatz habe: Nihil admirari!

s, ieber Art von Tyrannei." Dieset Schwur etregte großen Letm, und es ward beschlossen, daß man blos bei ben Worten: Ich schwore Haß dem Königthum, siehen bleiben musse.

Im Rath der Alten sagte Dupont von Reindurt in urd: "Ich schwöre Haß dem Königthum und unbes "weglichen Widerstand jeder Art von Tyrannen, wie "groß auch ihre Zahl und Macht sen." Diesen Schwurtharen auch mehrere andere Mitglieder. In der Rede, welche der Präsident Vernier im Kath der Alten bei Gelegenheit des Festes hielt, sagte er unter andernt; "Göttin größer Seelen, Freiheit! empfange durch mich "die Huldigung beiner treuessen Liebhaber. Dulde nicht, "daß sie dich mit der Frechheit (licence) verwechseln. "Du sührst uns zur Tugend und unsere Soldaten zum "Siege. Durch neue Ausbeferungen werden wir einen "Wünschenswärdigen Frieden erhalten. Kinder der "Freiheit, laßt uns auf dem Gräbe der Könige schwören, "frei zu leben oder zu sterben."

Die Psel ist, wie wir bereits erwähnt, nicht die einzige Defensionslinie der hollandischen Republik gegen Deutschland. Cochorn's Genie hat eine noch weit stärkere Vertheidigungslinie erschaffen, deren rechter Flügel an den Rhein bei Rheinen oder bei dem sosgenannten Greb angelehnt ist, deren Front über Umerssfort läuft und durch Moraste gedeckt wird, und deren linker Flügel sich an Raerden stüßt. Wenn, wie zu vermuthen steht, alle Schleusen im gehörigen Stande sind, und mit Muth und Einsicht vertheidigt werden; so ist diese Defensionslinie so leicht eben nicht zu durchbrechen.

Billigerweise mussen wir der Landungen erwähnen, die von: der englischen und russischen Flotte dann und ternommen werden konnen, wann die Landarmee in Begriff ist, einen entscheidenden Schlag zu thun.

Es giebt zwei Falle, in welchen uns diefe Flotte

von großem Rugen fenn fann.

Der erste Fall ist: wenn wir den Versuch maschen, über die Ossel zu gehen, und die hollandischsfranzosische Armee entweder zu einer Schlacht zwingenzoder in ihre zweite Vertheidigungslinie zurückwersen wollen. Da würde es freilich von großem Ruzen sepnzwenn 12000 Mann zwischen Elburg und Campen lanzden, und der seindlichen Armee in die linke Flanke und in den Rücken gehen konnten. Soll diese Landung möglich sepn; so muß die vereinigte englischsrussische Flotte im Stande sepn, den Durchgang durch den Texel erzwingen zu konnen. Ob die Lokalität einen solzthen Coup de sorce erlaube, kann ich aus Mangel an Lokalkenntnissen weder bejahen, noch verneinen.

Der zweite Fall, in welchem eine Landung und Bortheile verschaffen wurde, kann erst im zweiten Felds zuge eintreten, wenn wir namlich im Begriff sind, und in den Besitz der Maas zu setzen. Alsbann ist es als lerdings hochst entscheidend, wenn eine Flotte in die

Schelbe einlauft und im Rucken bes Feinbes eine Diversion bewirkt. Jedoch; diefer Landung feten sich grofe Schwierigkeiten entgegen. - Wir konnen ber Scharf. sicht bes franzosischen Comité de guerre gutrauen, daß es nicht nur die Forts Lieftenshoef und Lillo, fonbern auch bie in zweiter Linie liegenben Forts, Peerle und Philipp; in den bestnidglichen Bertheidigungsftand werde haben fegen laffen. - Das Ginlaufen einer Flotte in Die Besterschelte inochte also mit nicht geringen Schwierigkeiten verknupft; ober eigentlich gang uns möglich fennt. Wollte biefe Flotte in Die Dofterschelbe einlaufen; so wurde sie sich bald vor den Thoren von Bergen - op . joom befinden. Ich bente nicht; bag bie auf ber Flotte befindlichen 12,000 Mann im Stande fenn werben, eine Festung wie Bergeit sop soom mit einem Coup be main wegzunehmen: - Wenn auch biefes Korps glucklich ans Land gefett wird; fo fann man fich boch bon bemfelben auf einem Rriegsschauplage, auf welchem fich Festungen wie Bergen : op - zoom, Breba, Bergogenbusch befinden, feine reclle Diversion perfprechen; weil wenig Ravallevie eingeschifft werben fann. Bu rafchen Bewegungen, Die im Rucken bes Reindes vorgenommen werden follen, gehört aber eine gahlreiche Ravallerie. Daher verspreche ich mir von einer gandung, bie zwischen Dftenbe und Dunfirchen geschehen foll, feine große Dinge. - Geit Carls V. Landung in Afrika ift keine nur etwas weit entfernte Landung geglückt; wenn ihr nur einiger Widerstand hat entgegen gefest werben fonnen. — Wegen bem Mangel an Kavallerie konnen sich die gelandeten Truppen nicht weit von bem Gestabe entfernen, und mithin ift ber Wirkungsfreis biefer gelandeten Truppen febr begrangt. Der einzige Rugen, ben wir uns von biefer Flotte, bei unseren Offensipoperationen, versprechen tonnen, murbe ber fenn, baf wir uns berfelben bedienen, um Meister von Delfint zu werben, einem Possten, ber zur Sicherheit ber Ems-Mundung von uns besetzt werben muß.

Bisher habe ich ben Fall der Offensive betrachtet; ich gehe zu dem zweiten Falle über, wenn man sich auf eine Defensive einschränken will, deren Zweck estist, ben Feind zu verhindern; an die Weser vorzudrinsgen. — Wo ist die Stellung, in welcher die Armee stehen muß, diesen Zweck zu erreichen? —

Waren Lippstadt und Munster feste Plate, wie sie es ehemals waren; so wurde es möglich senn, ein nen Vertheidigungskrieg zwischen der Lippe und Ems zu führen, — unter der Voraussetzung, daß man sich eine ofterreichische Armee denken darf, die an der Sieg aufsgestellt ist, und ihre Magazine in Chrendreitstein hat.

Dà aber Lippstadt und Münster auch selbst keiner Patrouille mehr den Eingang verwehren konnen; da auf die Desterreicher wenig oder gar nicht zu rechnen ist; so sehe ich nicht ein, wie man in Westphalen den

Bertheidigungsfrieg führen wolle.

Wird der Armee eine Centralstellung zwischen dem Ursprung der beiden Flusse, der Lippe und der Ems, angewiesen; so wird es dem Feinde nicht schwer senn, durch beständige Bedrohung unserer beiden Flanken, und nach aus einer Stellung in die andre, ansänglich hinter die Weser, und am Ende des Feldezugs hinter die Elbe zurückzudrücken. — Eben diesem Schicksale werden wir unterliegen, wenn wir uns in mehrere Korps, z. B. in drei Korps stellen; das erste bei Lippstadt, das zweite dei Münsterz das dritte zwisschen Lingen und Leer. — Zwei dieser Korps wird der Feind mit einem Angriss bedrohen, und dem dritten mit dem größten Ungestüm und mit der größten Ueber-legenheit zu Leibe gehen. Wird Eines dieser Korps geschlagen; so sind alle brei geschlagen, — Hat uns

der Feind einmal hinter die Weser zurückgedrängt; so wiederholt er dieses gefährliche Manover, und wir wers den und, ehe wir es und versehen, auf dem rechten! User der Elbe besinden und Magdeburg so betrachten, wie wir in dem Winter von 1794 zu 1795 Mannz bestrachtet haben; nämlich: als einen Brückenkopf, auf dessen Bertheidigung alle Kräfte verwendet werden müssen. — Mannz befand sich im Frühjahr 1795 in einem schlechten Vertheidigungszustande. Ich weiß nicht, ob sich Magdeburg in einem guten Justande bessindet; so viel weiß ich, daß die unstrategische Lage der drei Festungen Magdeburg, Hameln und Weseld dem westlichen Deutschland keine Sicherheit giebt, weil sie weder den Vertheidigungss noch den Angrisskrieg begünstigen.

Diese Betrachtungen sind nicht die Geburt eines finstern, melancholischen Gemuthes, das mit Wohlges fallen die schwärzesten Bilder auszumahlen weiß; diese Betrachtungen sind auf die Natur und jezige Beschafstenheit des Kriegstheaters gebauet, auf welchem wir

auftreten follen.

Zieht man von dem Punkte bei Arnheim eine ges
rade Linie langs der Psel nach Campen am Zuyders
See; ferner eine gerade Linie von Arnheim nach Dufs
seldorf; verbindet man die Punkte Dusseldorf und Cams
pen durch eine gerade Linie; so bilden diese drei Linien
ein Dreieck, dessen Grundlinien unsere Operationsbasis,
die beiden Seiten aber die Operationsgrundlinien des
Feindes sind. Ich frage: ob unsere Operation, von
dieser Basis aus, einen glücklichen Erfolg haben konne? — Wollen wir von unserer Grundlinie gegen Arns
heim vorgehen; so haben wir den Feind in beiden Flans
ken und bald auch im Rücken. Wollen wir gegen die
Psel operiren; so haben wir den Feind in der linken
Flanke und bald auch im Kücken. Operiren wir ge-

gen den Rhein; so haben wir den Feind anfänglich in der rechten Flanke und endlich auch im Rücken. — In allen Fällen also prophezeihen die Gesetze der Wahrsscheinlichkeit unser Schicksal auf eine so auffallende Urt, daß man die Klarheit des Tages leugnen müßte, wenn man den unglücklichen Erfolg aller unsrer Unternehsnungen nicht voraussehen wollte.

In beiden Fallen alfo, im Fall der Offensive fowohl, als in der Defensive, kann sich ber Feldherr, bem bie Suhrung ber westphalischen Urmee übertragen wird, feine gluckliche Resultate versprechen, - fo groß auch feine Talente fenn mogen. Er ftreitet gegen bie Ratur ber Dinge, und muß in biefem Streite unterliegen. — Es war eine Zeit, wo bie Ratur ber Dinge nicht gegen uns. ftritt, wo wir die Dieberlande und Solland, diefe unfere Schutwehren, diefe Bollwerfe ber Freiheit Deutschlands, retten fonnten. Wir haben unfere Pflicht verfaumt, und fur biefe Berfaumniffe muffen wir nun bugen. Der Genius ber Politit und bes Rrieges hat vollkommen Recht, wenn er Rache gegen uns ubt. Warum nahmen wir im Jahr 1794 nicht die Stellung hinter ber fossa eugeniana, fatt baß wir an ber Dabe gabnten ?

Es ist ein sehr schmerzhaftes Gefühl, welches die Erinnerung an unsern frevelvollen Feldzug des Jahres 1794 unaushörlich in mir erneuert. Die Politik, welche uns an die Nahe fesselte, wie Jupiters Jorn den unsglücklichen Prometheus an den Kaukasus, zehrt auch an unsern Eingeweiden! — Jupiters Adler hat nur Einen Kopf, also auch nur einen Schnabel; Ruß-lands Adler hat zwei Köpfe und zwei Schnäbel! —

Ich habe den Fall betrachtet, wenn der König nur ein Korps von 25,000 Mann gegen Frankreich ins Feld rücken läßt. — Auch bei größeren Armeen, bei einer preußischen Armee von 60,000 Mann, durfen wir uns keine glückliche Erfolge versprechen, — Und werden die Engländer solche zahlreiche Subsidien bezahlen wollen und konnen, daß uns die Unterhaltung einer 60,000 Mann starken Armee im Felde nichts kostet? Können überhaupt die englischen Subsidien den Verlust der Provinzen aufwiegen, die wir, bei diesem neuen Ausbruch des Krieges, dem Elend preis geben werden?

Es ift außer allem Zweifel, bag Preugen bie ganje Last des erneuerten Rrieges tragen wird. Wenn auch die am Ober = und Mittelrhein ftebenben Defterreicher nicht zu eben ber Zeit angegriffen werden follten, ju welcher wir an der Lippe und Ems werben angegriffen werben; so glaube ich boch nicht, daß sie uns einen Mann ju Gulfe schicken murben. - Go lange bie Natur ber Dinge fich nicht verandern fann; fo lange fann auch ber haß und bie Gifersucht bes haufes Defterreich gegen Preugen nicht erloschen. Wohlgefallen wird jenes die gange Laft des Rrieges auf Diefes gewälzt feben, und dadurch ber Errei. chung feiner Lieblingsibeen ; ber Berfleinerung und Schwachung der preußischen Monarchie, mit ftarfen Schritten entgegen ju eilen mabnen. Frohlockend werben die Desterreicher die Preußen in gefährlichen Lagen erblicken, und unferem Untergang eben fo faltblutig gufeben, mie, nach ber Behauptung ber Defterreicher, wir ihrem Ungluck im Jahr 1794 zugesehen haben - follen,

Ich wiederhole est die Nettung Hollands hatte uns am Herzen liegen mussen. Das Schicksal der Schwester und der Tochter unsers Monarchen kömmt hier gar nicht in Betrachtung; auf Familienverhältnisse muß die Politik nie Rücksicht nehmen. Sie muß von einem höhern Gesichtspunkte ausgehen, Dieser Gesichtspunkt ist schon im August des Jahres 1794 angegeben worden. Wan wollte ihn verkennen, Unsere Felbherren werben, wo nicht bem Ronige, doch ber Nachwelt, dafür verantwortlich bleiben, daß sie die von Berlin erhaltene Orbre, nach Wefiphalen zu eilen, selbst im Oftober und November (1794) nicht respektirten, und Mastricht und . Nymwegen nicht retteten. Roch im November (1794) konnten wir Holland retten; jett ist es nicht mehr Zeit. Wir haben im Jahr 1787 Holland bezwungen; aber damals hatten wir es mit Insurgenten zu thun, die von dem fraftlofen Frankreich fraftlos unterstützt wurden. Jest ist es anders. Biele Hollander wollten fich bem leidlichen Drucke eines Statthalters entziehen, beffen Macht doch immer sehr beschränkt mar. Sie haben dieses Ziel erreicht; aber sie haben das Schicksal ber Frosche in der Fabel. — Wir konnen ihnen nicht helfen, ohne Gefahr ju laufen, in ben Abgrund des Berderbens gestürgt ju werden. - Entweder ftrenge Reutralitat oder Bundniß mit Frankreich! — Strenge Neutralitat fann wenigstens babin führen, bag bie fünf Manner von ber Idee abgehen, hannover in Besitz nehmen zu wollen. Diese Besitnahme murde für Preußen von den allers nachtheiligsten Folgen fenn.

Das Bündnis mit Frankreich kann uns zu einer großen Macht erheben, und allen unsern neuen Erwersbungen Festigkeit und Gediegenheit geben. Nachdem wir einmal den Frieden zu Basel geschlossen haben, eis nen Frieden, ben wir nie hatten schließen sollen, so lange die österreichischen Niederlande und Holland in französischer Gewalt waren; — so mussen wir uns mit Frankreich vereinigen, wenn wir uns aus dem Staube der Mittelmäßigkeit zu dem Glanze einer Macht erster

Große erheben wollen.

Man wende alles an, Frankreich und Spanien zu alliten, und Spanien mit England in Krieg zu verswickeln. — Durch diesen fortgesetzten Kampf schwächen

wir unsere größten Feinde, die Desterreicher und die Englander. Man glaube nicht, daß diese unsere Freunste werden, wenn wir uns zum zweitenmal gegen Franksteich erklaren. Ihr Haß ist unverschnlich. — Man schlug Cromwell eine Verschnung mit dem Pratensbenten Carl vor, der sich, wie man dem Protektor sagte, bereitwillig dazu fande. Nachdenkend ging Cromwell im Zimmer auf und ab; — ploglich stand er still. "Nie kann er, mir seines Baters Lod, verzeihen!" sagte Cromwell. — So konnen Desterzreich und England uns nie die klandestinen Unsterhandlungen im Feldzuge 1794 und den Basseler Frieden perzeihen!

Wollen wir auch mit Frankreich wieder brechen, um einen Beweis abzulegen, bag wir keinen Traftat zu halren beschlossen haben? — Sind wir Frankreich nicht Berbindlichkeiten schuldig, uns ju einer Zeit einen Frieden gegeben ju haben, ju welcher mir ihn eingeben mußten, weil wir feine Mittel hatten, ben Rrieg fortzusepen? - Befanden wir uns bei unserm Marsche nach Westphalen im Mars und April 1795 in einer Lage, in welcher wir im Stande waren, bem Bordringen ber Frangofen Einhalt ju thun? - Bollführten wir diesen Marsch nicht auf eine hochst unmilitarische Art, da die Teten unserer Kolonnen bei Lippstadt angekommen maren, und die Queue's fich noch an der Labn und am Mann befanden? Erinnern wir uns nicht mehr ber großen Verlegenheit, in welcher wir uns in Lippstadt befanden, als gemeldet wurde; die Franzosen ruckten über Bentheim por? - Stand bie unmilitärische Art, mit welcher wir Diesen Marsch ausführten, nicht in allen Zeitungen, und wissen wir nicht, baß alle beutsche Zeitungen auf Pichegru's und Jourdan's Tische liegen? Konnten also bie Frandofen unsere Armee nicht en detail schlagen? Konnten sie

dieselbe nicht vernichten, ehe sie zum Aufmarsch kam?
— Entweder verstanden Pichegrü und Jourdan
den Krieg nicht; oder das Direktorium hatte ihnen
gemessens Befehle gegeben, nichts gegen uns zu unternehmen.

Daß Pichegrü und Jourdan den Krieg versstehen; — davon haben sie Beweise gegeben. Das Direktorium will also nicht, daß Preußen vernichtet werde. — Man muß gestehen, daß dieser Wille ein weiser Wille ist.

Wir können mit Zuverläffigkeit barauf rechnen, daß die fünf Männer nicht mit uns brechen werden, wenn wir ihnen nicht gegründete Ursachen dazu geben. Halten wir uns in den Schranken der vollkommensten Reutralität; so werden auch sie diese Schranken nicht überschreiten. Dann aber blühet die Wohlfahrt unserer westphälischen Provinzen unter den Stürmen des Krieges, und das westliche Deutschland, das uns Schuß und Sicherheit zu danken hat, gewöhnt sich nach und nach an die Bande, mit welchen wir es sanft umsschließen. — Eine Föderation Preußens und der Staaten des westlichen Deutschlands wird Bedürfniß sür Preußen.

Potebam, im Februar 1796.

Untwort des . . . auf mein Schreiben und das vorstehende Memoire.

Ew. Hochwohlgeboren beide Schreiben, vor dem, was der Herr Obristlieutenant von Lecocq mir überstracht, habe ich richtig erhalten, das Memoire studirt, und es ungemein lumineux gefunden. Ich kann Dero militärische Bemerkungen darin nicht genug beipfliche

ten; nur konnte jede Angabe nicht verhaltnismäßig mit benen baju ju verwendenden Mitteln berechnet werden, ba man biese noch nicht genau fannte. Wovon eigentlich jest die Rede ist, wie viel ich bavon weiß, und bie Hoffnung, die ich dazu habe; daß auch hierbei Dero Munsche, die ich nach unferer Lage als genqu zweckmafig ansehe, erfullt werden durften; - habe ich bem herrn Obriftlieutenant von Lecocq vor Gie eröffnet. Ich beziehe mich baher barquf. Daß ich erst jest antworte, geruhen Gie zu vergeben. Es ift eine Unterlaffungsfunde, die unwillführlich barque entstand, daß herr von hardenberg Ihren Auffat (ber ibn allein gefeben) mir noch nicht zurückgegeben hat; dann wollte ich gern nahere Aufschluffe erwarten, um sie Ihnen mitzutheilen. Dieses hellere Licht ist nun benn noch immer nicht angestochen, und ich liefere denn auch nun noch sehr unvollkommene Radrichten. Dieses ift meine Beichte, und ich erwarte nun Dero Absolution. Da Sie geneigt scheinen, mich strenge zu beurtheilen, so durfte die mir aufzulegende Bufe hart ausfallen, wenn nicht die Ueberzeugung, die Sie boch eigentlich haben follten, von meinem unwanbelbaren Attachement und Freundschaft vor Gie! mein Sundenmaag überwiegt; als mit welcher hoffnung ich mir schmeichle. Ich beharre u. f. w.

Berlin, ben 14. Mart 1796.

Fortsetzung biefer Betrachtungen über bie Lage ber allgemeinen Angelegenheiten (im Mart und April 1796).

Es ist die Rede davon, in Westphalen eine aus Hannoveranern, Braunschweigern, Heffen, Sachsen und Preußen bestehende Neutralitäts-Urmee aufzustel-

len, um die Reutralität des nördlichen Deutschlands mit gewassneter Hand zu behaupten. Auch sagt man daß das französische Direktorium, dem Baseler Frie, den getreu, die Neutralität dieser Lande anerkennen wolle, dasern auch Oesterreich diese Neutralitäts oder Demarkationslinie anerkenne. — Diese Bedingung kann den französischen Gewalthabern nicht verargt werden, wenn man sich die Ereignisse des Jahres 1795 in das Gedächtnis zurückruft, und bedenkt, daß der österreischische Feldherr (Clairfait) die preußische Demarkationslinie respektirte, so lange er Bortheile davon hatte, und sie zu einer Zeit durchbrach, als man dem französischen Feldherrn die Versicherung gegeben hatte; der Oesterreicher würde sie nicht durchbrechen,

Diefer Gefahr fann und darf fich bas frangefische Direktorium jum zweitenmal nicht aussetzen. Es wird beständig erklaren, daß es vollkommen bereitwillig fen, Die Reutralitat bes nordlichen Deutschlands anzuerfennen, dafern sich der Konig anheischig mache, auch Defterreich zu bewegen, bag es bie zu ziehenbe Demarfationslinie anerfenne. — Go lange Desterreich biefe Linie respektirt, ober auch nur gur respektiren scheint, merben auch die frangofischen Deere fie respektiren. -Wenn aber die offerreichischen Truppen diese Demarka. tionslinje überschreiten, - welche Partie werden wir ergreifen? — Werden wir biefem Ueberschreiten ruhig gufeben? Dber werden wir ben Defterreichern gu Leibe geben? — Im ersten Fall bedecken wir und mit Schande; im zweiten Falle handeln wir unferem hochften Intereffe gemaß,

Im ersten Fall, wenn wir es ruhig zusehen, daß die Desterreicher die Demarkationslinie überschreiten, sind wir offenhare Feinde Frankreichs, weil wir eine Sache zugeben, die den Desterreichern vortheilhaft, den Franzosen aber nachtheilig ist. Die letztern werden sich

bann auch nicht mehr an diese Reutralitätslinie kehren, sie überschreiten und uns als Feinde betrachten. — In diesem Falle haben wir Krieg mit Frankreich, einen Krieg, der unserem Interesse nachtheilig ist.

Im zweiten Falle, wenn wir es nicht zugeben, daß die Desterreicher die Demarkationslinie überschreiten, haben wir Krieg mit Desterreich, Rußland und England, und dieser Krieg entspricht unserem Interesse.

In jedem Falle also — Krieg. Und dieser ist um so wahrscheinlicher, da der osterreichische Hof seine Neußerungen über unsern Bascler Frieden, und über das dadurch verursachte Schisma in Deutschland, nicht zurücknehmen wird.

Sind wir auf diese beiben Kriegsfälle gerustet? — Werden wir uns auf diese beiden Kriegsfälle vorbereisten? —

Potsbam, im April 1796.

Alle biefe Auffage, auch bie in ben Beilagen gu Dieser zweiten Abtheilung befindlichen, überreichte ich bem Herzoge. Meine Zuhringlichkeit ward ihm laftig; Er antwortete, ober vielmehr, Er ließ antworten, aber furz und kalt waren diese Antworten. Sie hatten mehr bas Anfehn einer Quittung ober eines Recipiffe, als das eines jener pertrauensvollen Briefe, bergleis chen felbst in dicfem zweiten Bande vorkommen. betrachtete mein Verhaltniß mit dem herzoge als aufgeloft, und troffete mich, es gang vernichtet zu feben. Ich gerieth nach und nach in die Stimmung eines Menschen, der, von einer schwülen hiße niedergedrückt, feinen Weg langsam verfolgt, mehr vegetirt als lebt. Ich war der Sisiphus-Arbeit überdrüßig. Mag der Stein bom jahen Felfen herabrollen, dachte ich, bu kannst den Herabstürzenden doch nicht aufhalten! —

In dieser trüben Stimmung verlehte ich den größe ten Theil des Jahres 1797. — Ich war abgespannt, es war mir, als hatte ich aqua tofana getrunken.

# Beilagen

in ber

ersten und zweiten Abtheilung bes zweiten Banbes ber

Me in direin

über meine

Verhältnisse zum preußischen Staat

und insbefondere

3 ti tii.

Herzog von Braunschweig.

# Beilagen iu \*\* ber erften Abtheilung bes zweiten Bandes.

Etste Beilage.

Bemerkungen über bie Unternehmung auf Säarlouis.

# Erste Beilage.

#### Heber

## bie Unternehmung auf Saarlouis.

#### Pfeddersheim am 18. Man 1794.

Die Unternehmung auf Sagrlouis gehört in einen großen, alle Kriegstheater umfassenden, Operations, plan. Ihre Bearbeitung ist mir nicht in Beziehung auf das Sanze, sondern nur als ein isolirtes Problem aufgetragen worden, das ich aufzulösen hätte. Ich frage also nicht, wozu sührt uns die Eroberung von Saarlouis? sondern ich schreite unmittelbar zu meiner. Arbeit, die ich in drei Abschnitte eintheile:

Erstlich in die vorläufigen Bewegungen, wodurch die feindliche Rhein = und Voghesen = Armee genothiget wird, ihre Stellungen zu verlassen, und uns die Wege frei zu machen, die nach Saarlouis führen. Zweitens, in die Bewegungen, welche die Einschlies-

fung diefer Festung jum 3meck haben.

Drittens, in die Belagerung oder das Bombardement derfelben felbst.

### Erfter Abschnitt.

Man muß erwarten, daß der Feind mit 3 Armeen agiren werde, namlich mit der Rhein = Armee, dem Korps des Vosges und der Mosel : Armee.

Nach Vorschlägen, welche dem Nationalkonvent von dem Comité de guerre gemacht worden sind, soll bestehen:

11. Band,

Die Rhein-Armee sammt dem Korps bes Bosges, ohne die Befatungen, 50,000 Maun Die Mosel-Armee, ohne Besatzungen, aus

20,000

1 70,000 Mann. Nach eben diesen Vorschlägen soll die Ardennen-Armee aus 40,000 Mann bestehen, welche Armee, nach bem Bedurfniß der Umftande, im Stande ift, die Mofel . Armee zu verstärken.

Indessen will ich bei der oben angenommenen. Stärke von 50,000 Mann für Die Rhein - und Boghefen = Armee stehen bleiben. - Diese beide Armeen werden nun entweder hinter ber Queich und Erbach, ober hinter ber Lauter und hornbach Stellungen nehmen.

Der erste Fall ist der wahrscheinlichste. - Die feindliche Stellung wird fich von bem Rhein, über Landau und Albersweiler, gegen Pirmafens bin erftref. Zwischen Albersweiler und Pirmasens, bei dem Punfte von Sarenstel, wird der Feind eine Division poffiren, bamit er nicht befürchten darf, feine Bertheis digungslinie von einer Kolonne durchbrochen zu sehen, welche von Trippstadt über Garenstel, Schwanheim,

nach bem Lindbronner - Hof vordringt.

Die Boghesen - Urmee wird Stellungen bei Pirmafens (auf dem Horeb - Berge und auf der hufter-Sohe, wo, allen Nachrichten zufolge, stark geschanzt worden ift); eine Zwischenstellung bei der Barenziegelhütte; eine Stellung auf dem Galgenberge, und auf der Bubenhäuser - Sohe bei Zweibrucken; mit einem Wort: Stellungen hinter der Erbach nehmen. — Von der Bubenhäuser - Sohe wird fich' die feindliche Bertheidigungslinie, vom Rlosterkopf an, den die Feinde verschanzt haben, hinter der Bließ, über Limbach, den Hirschberg und Reufirchen hinziehen, und dann in eis nem Bogen nach der Bildstocker Unbobe gurucklaufen.

Dieg halte ich für die erste Vertheidigungslinie bes Feindes, um den Revers der Boghefen, und bie Rommunifation zwischen bem Elfaß und Lothringen zu

decken \*).

<sup>) &</sup>quot;Da ber Wunft: Die Bildftocker Anhobe, nicht nur

Ich sage keinesweges, baß die Feinde alle oben erwähnte Punkte beseihen werden; ich behaupte nur, baß sie sich so einrichten werden, um schnell von einem dieser Punkte nach anderen bedroheten Punkten marschi-

ren gut fonnen.

Der scindlich Posten bei Kaiserslautern scheint ein bloßer Vorposten zu seint, den die Feinde bei unsserem ernstlichen Borrücken bald verlassen werden, weil dieser Punkt von ihrer eigenklichen Vertheidigungslinie zu weit vorliegt. Wenn sie ihn in diesem Angenblick start besetzt haben; so geschieht es, um eine größere Strecke Landes aussouragiren zu können, und die Kombinunisation aus dem Elsaß nach der Saar auf einem gut gebahnten Wege; der theilweise Chaussee ist, zu etabliren. — Die Wege Reparaturen, welche sie über Trippstadt nach Kamberg machen scheinen ihre Absicht, sich bei einem ernstlichen Angriss durch das Gebirge zus rückzuziehen, deutlich an den Tag zu legen \*).

In bem zweiten Falle, wenn der Feind die Stellung hinter der Lauter, d. h. zwischen Lauterburg und Weißenburg bezieht; so wird er, wie im Jahr 1793; die Stellungen bei Bondenthal, bei Hörnbach und auf dem Ketterich; und dann eine Vertheidigungslinie über

\*),, Die Feinde haben auch in der That nicht die Absicht "gehabt, sich bei Kaiserslautern hartnäckig zu wehren. "Dieß beweist ihre molle Resistance am 23. May 1794."

<sup>&</sup>quot;von uns mir überlegener Macht angegriffen, sondern selbst; im Rucken genommen, und von der Saar abgeschnitten "werden kann; so glaube ich, daß der Feind diese seine "erste Vertheidigungslinie obngesähr in der Mitte brez, chen, d. h. von der Bubenhäuser Sohe, welchen vorziheilhaften Punkt er benußen muß, ruckwärts gehen, "und bei Blieskatiel wieder anbinden, sodann aber seine "Vertheidigungslinte hinter ber Burzbach; über Sengst, nach Bischmischheim ziehen lassen, und auf solche Art, mit der Saar zusammenknüpsen wird. St. Johann wird, der Feind start besestigen, und sowohl disseits der Saar, duf dem Haltberg, als ienselts auf dem Winterverg, "seine Hauptposten haben. Alsdann ist die Bildköcker, Anhöhe ein bloßer Avertissementoposten. Der Punkt bei "Sengst abet ist der wahre Angrisspunkt, weil hier der "Jusammenhang des Terrains, der sogenannte Sattel, "besindlich ist:

Bliedkastel hinter der Wurzbach ziehen; mit einem Korps aber nach der Bildstöcker Unhöhe und St. Imbert vorgehen, um die nach Saarbrück führenden Wes

ge beffer becken zu konnen.

Geht der Feind mit einem Korps dis auf die Bildstöcker Anhohe und St. Imbert, oder auch nur dis St. Imbert vor, so daß er uns die Bildstöcker Anhohe, wie im Jahre 1793, überläßt; so begeht er allerdings einen Fehler, wenn er nicht zu gleicher Zeit den Punkt von Sengst stark besetzt, d. h. wenn er nicht seine Vertheidigungslinie von Blieskastel, über Sengst, nach dem Haltberge zieht.

Dieß halte ich für die zweite Vertheibigungslisnie des Feindes, wodurch er den Revers des Vosges, und die Kommunikation zwischen dem Elsaß und Lochs

ringen beckt.

In beiden Fallen aber ist die Bildstocker Unhohe oder der Punkt von Sengst der Angriffspunkt dieser Bertheidigungslinien. Sollten die Feinde den Fehler begehen, den sie im vorigen Jahr begangen haben, die Bildstocker Anhöhe nicht zu besetzen; so ist

bieg bas tant mieux pour nous.

Ich rechne es zu den vorläufigen Bewegungen eisner Armee, welche Saarlouis auf dem Korne hat, diese Vertheidigungslinien des Feindes zu durchbreschen \*), damit diese feindliche Armee nicht aus ihrer Vertheidigungslinie hervorbreche, und zu einer Zeit ofsenstve gehe, wo wir uns an der Saar bereits verswickelt haben werden. In diesem Falle kann nämlich

<sup>\*) &</sup>quot;Auch in dem Falle, wenn man nicht Saarlouis, wenn "man Landau auf dem Korne hat, mussen diese Verthele, "digungslinien des Feindes vorher durchbrochen werden, "und die Vildstocker Anhöhe, oder der Punkt bei "Sengst, ist der Schlüssel zu Saarlouis, zu Landau und "zu den Weißenburger Linien. Man kann den Seweis "dieses Saßes, aus der Natur des Terrains, auf eine "nathematische Art führen. Ist man nun von der Wahr: "heit dieses Saßes überzeugt; so ergiebt es sich von selbst, "welche Bewegungen der Observations. Armeen vorausger, hen müssen, es sey nun, daß man Saarlouis oder Lan: "dau belagern wolle."

bie feindliche Armee nichts Entscheibenderes thun, als wenn sie von Pirmasens über Trippstadt nach Kaisers-lautern vorgeht, weil sie alsdann im Besitz von allen Straßen ist, die nach dem Rhein, d. h. nach den Verswahrungsörtern unserer Bedürfnisse führen. — Bald werde ich auf diese Materie zurücktommen, wenn ich zuvor die Stellungen der feindlichen Mosel-Armee ansgegeben haben werde.

Um nicht das Ansehen eines schwarz sehenden Menschen zu haben, will ich diese Armee bloß zu 20,000 Mann, die Besatzungen ausgenommen, in Auschlag bringen.

Da bas Comité de gnerre alle die vortrefflichen Vertheidigungs Entwurfe kennt, welche die unterrichstetsten Manner des ehemaligen Frankreichs zu Verfassern haben; so muß man glauben, daß nach denselben die Vorschriften werden abgefaßt werden, welche die Senerale der Republik zu befolgen haben.

In jenen Vertheibigungs = Entwurfen, und besonbers in der vortrefflichsten dieser Denkschriften, welche ben ehemaligen Kriegsminister, Grafen von St. Germain, zum Verfasser hat, heißt es (S. 29.) ausdrücklich;

"Wenn sich eine feindliche Armee über Trier und "Consaarbrück den Grenzen Frankreichs nähert, und "sowohl die Belagerung von Thionville, als die Be-"lagerung von Saarlouis zur Absicht haben konnte; "so muß die französische Armee ein Lager zwischen Ra-"lemburg und Lacroix beziehen, wodurch sie im Stan-"de ist, dem Feinde in der Besetzung des Limberges, "der Saarlouis deckt, und in Besetzung des Punktes "von Sierk, wodurch Thionville gedeckt wird, zuvor-"zukommen."

Die französische Mosel - Urmee wird also, sobald sie von unsern Anstalten in Trier, und überhaupt von unserem Vorrücken Nachricht erhält, sich in dem Lasger zwischen Kalemburg und Lacroix zusammenziehen, indessen die Rhein - Armee ein Lager bei Landau auf dem linken User der Queich, und das Korps des Vosges ein Lager bei Pirmasens bezieht, um überall hin-

and the state of the

eilen zu konnen, wohin bas Bedürfniß diefe Armes

rufen wird.

Im Ganzen 50,000 Mann,

ohne Artillerie und was dazu gehort.

Diese allerdings beträchtliche Armee wurde hinreis dend fenn, die feindliche Mosel-Armee auf irgend eine Art von Sparlouis hinwegzudrangen, und Diese Festung zu belagern und zu erobern, wenn es bei ber Operation auf Gaarlouis nicht hauptsächlich mit barauf ankame, unsere linke Klanke und die Kommunikation mit bem Rhein zu erhalten und zu fichern. Wollte man zwischen der Glann und dem Rhein gewisse Dos sten nicht stark besetzen; so wurde der Feind, wie ich bereits oben erwähnt, über Trippstadt nach Kaisers. lautern vorgehen, und sich folchergestalt aller nach den Rheingegenden führenden Strafen bemachtigen. Richts wurde ihn hindern, — felbst die neuen Fleschen nicht vor Maunheim zu erscheinen, und diefe Stadt gu verbrennen. Ohngeachtet nun die preußische Armee, bei ihrer Operation auf Saarlouis, von dem in Trier zu etablirenden Magazin leben wurde; so konnen ihr doch die Vorfälle am Rhein nichts weniger als gleichgultig fenn. Gie zu verhindern, ist ihr unmöglich, weil sie keine weitlauftigen, sondern koncentrirte Stellungen nehmen muß,

hieraus erhellet die Nothwendigkeit, in welcher sich die f. k. Armee befindet, zu der Unternehmung auf Saarlouis mitzuwirken, wenn diese Unternehmung nicht scheitern soll. Diese 70,000 Mann starke Armee muß größtentheils das rechte Rheinufer verlassen, und die Vertheidigung des Terrains zwischen dem Rhein und

ber Glann übernehmen.

Rach meinem Urtheile, gestützt auf meine im vo= rigen Feldzuge erworbene Kenntnis des Terrains, halte

ich dafür, daß die f. f. Armee folgende Stellungen

nehmen und behaupten muffe:

Namlich eine Stellung zwischen bem Gebirge und bem Rhein, entweder auf den Hohen zwischen der Seebach und Pfrim, oder zwischen der Pfrim und der Eiß, um bei der Hand zu senn, Mannheim zu Hulfe eilen zu konnen, wenn der Feind diese Stadt bombar- diren wollte.

Die Stärke dieses Korps rechne ich zu 15,000 Mann.

Die zweite Stellung wurde ich bei Raiferslautern vorschlagen, und die Stärfe bieses Korps, aus bald anzuführenden Gründen, nur zu annehmen.

10,000 -

Das dritte Korps müßte die Stellung bei Schöneberg beziehen und 15,000 — farf senn.

Ich rechne also, daß von der k. f. Armee 40,000 Mann über den Rhein gehen, um zu der Unternehmung auf

Saarlouis ju fooperiren.

Wenn ich glaube, daß bei Kaiferslautern ein Korps von 10,000 Mann hinlanglich ist; so haben mich folgende Grunde bewogen, biefen Glauben gu begen: Die Stellung bei Raiferslautern ift eine Intermediar - Stellung, welche sowohl von der Stellung an ber Eiß, über Gellheim u. f. w., als auch von der Stellung bei Schoneberg, über bie Soben von Magenbach, Verstärfungen erhalten fann. Sobald bei Schoneberg ein Korps steht; sobald barf es ber Feind nicht magen, ben Poften bei Raiferslautern in der rechten Flanke zu umgehen, und benfelben von Otterbach und Otterberg ber anzugreifen. Unter ben jest obwaltenben Umständen scheint der Angriffspunkt bei Sochspeier zu liegen; ich glaube, baß es Mittel giebt, fich ben Absichten des Feindes auf Dieser Seite sehr fraftig entgegensegen zu fonnen. - Da Die f. f. Armee nur 70,000 Mann start ist; so darf man nicht mehrere Truppen, als 40,000 Mann, auf das linke Rheinufer berüber ziehen, weil man bas Gehirge zwischen dem Ursprung des Reckars und ber Dongu nicht entblogen

barf. — 30,000 Mann find hinlanglich, das Schwarzwald Gebirge zu vertheidigen, wenn man von dem leider fo belieben Berden-Spstem abgehen, sich auf einen Punft foncentruen, die feinblichen Bewegungen abwarten, und dem, was zuerst zwischen Strafdurg und Breisach über den Khein gegangen, mit Kraft und Nachdeut auf dem Leib marfchiren will.

Es scheint alfo, bag bie f. f. Generalitat sich entfchliegen muffe, wenigstens mit 40,000 Mann über ben Rhein zu geben, und bie oben ermanten brei Stel-

lungen zu begieben \*).

<sup>&</sup>quot;Schlung gweifen Urfach, welche mich ju ber Wahl ber Weiten gweifen ber Prim und Sie beitimmt, ift: Der Brim und Sie beitimmt, ift: Der Brim und Sie beitimmt, ift: Der Brim und Sie beitimmt, ift: Der Gelegen bei Britanten ber Breitigen Trupen und ihre Sie beit Breitigen Stellen bei Breitigen Stellen bei Breitigen Britanten und ihre Breitigen Trupen und ihre Breitigen Briefen Siellung muß im Gebirge genomnen werben, und da Breitigen bei Breitigen Breitigen Breitigen wirt gemat mit gene Breitigen Breitigen wirt gene wirt gene bei Breitigen Breitigen wirt gene wirt gene bei Breitigen Breitigen wirt gene wirt gene bei Breitigen Breitige

Indessen dieß geschieht, marschirt die preußische Armee rechts ab, und bezieht folgende Stellungen:

Das Korps des Grafen von Kalkrenth und bie Haupt - Armee gehen über die Saar, und beziehen

die Stellung zwischen Mandern und Bibingen.

Das Korps des Erbprinzen zu Hohenlohe bezieht eine Stellung zwischen St. Wendel und Tholen, auf den Höhen von Winterbach, und unterhält rechts die Kommunikation über Merzig mit der Haupt-Armee, und links mit dem k. k. bei Schöneberg kampirenden Korps.

Alle diese Bewegungen und Stellungen rechne ich

zu ben vorläufigen Anstalten.

### Zweiter Abschnitt.

Sobald ber Feind sieht, daß sich die preußische Armee ber Saar nahert, und die ofterreichische Armee Stellungen bezieht, davon der rechte Flügel vorgezogen, der linke aber refusirt wird; so schließt er auf eine Overation, welche wir mit unferem rechten Flugel vornehmen wollen. Roch ift er unentschieden, ob wir Thionville oder Saarlouis auf dem Korne haben, dafern ihn das allgemeine Gerücht nicht eines andern belehrt, ober die unter uns versteckten Jakobiner ihm nicht unfere Absichten entbecken. — Der Feind, beffen Rlugheit wir nicht in Zweifel ziehen konnen, wird fich auf beibe Falle gefaßt machen. Da er wohl weiß, bag Die f. f. Armee zu feiner Belagerung von gandau ausgeruftet ift; fo überlaßt er biefe Festung ihrer eigenen Starke, zieht bas Korps bes Bosges gang an Die Mofel = Armee heran, und übergiebt ber Rhein = Armee die Posten bei Pirmasens, auf dem Klosterkopf, bei Altstadt und Limbach, auf dem Hirschberge, bei Neufirchen und auf ber Bildstocker Anhohe. Ich rechne, daß er zu diesen Stellungen 25,000 Mann verwendet.

<sup>&</sup>quot;bis Edickhofen und Mlosterkambach vorzunehmen; sobald "bedarf es keines Korps bei Kaiserslautern. Dieses muß "bann bis Trippstadt vorrücken."

Transport 45,000 Mann.

I(),000 -

25,000 :-

Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß die Feinde die Stellung hinter Saarsbrück, welche sie zu Ende des Jahres 1793 inne hatten, so wie St. Johann besetzen werden. Ich rechne darauf

Starte ber Mofel : Urmee 5,5,000 Mann.

Die feindliche Stellung hinter Saars bruck, und der Posten von St. Johann, siehen mit der feindlichen Stellung auf der Bildstocker Unhohe und bei St. Ims bert in der genauesten Verbindung.

Die Korps bei St. Imbert bis

Pirmasens

Im Ganzen 80,000 Mann,

Bon ber feindlichen Ardennenarmee, beren Bestimmung befanntlich ist, die Grenze zwischen Thion-pille, über Longwy, Montmedy und Seyan zu bekfen, und beren Starfe bas Comité de guerre ju 40,000 Mann festgesetst hat, die ich aber nicht starter, als 24,000 Mann, die Besatzungen ausgenommen, annehmen will, weil fie betrachtliche Detaschementer for wohl nach Flandern, als auch zur Moselarmee abgeschieft hat; — pon bieser Armee nehme ich an, daß ein Korps von 6000 Mann ein Lager, mit dem recht ten Flügel an Longmy, und bem linken an ben Grund von Drnimont, d. h. zwischen der Chiere und bem erwahnten Grunde bezogen habe, sowohl um eine Belagerung von Longwy unmöglich zu machen, als auche um erforderlichen Falls, Montmedy und Geban zu Hulfe eilen zu konnen. — Die übrigen 18,000 Mann ber Ardennenarmee giehen fich in ein Lager bei Fontoi zusammen, von wo sie im Stande find, sowohl kongipp als Thienville zu Hulfe kommen zu können, in welchem letzteren Falle, wenn ber General Beaulieu über Frisange vordringen wollte, die franzosische Armee von Fontoi über Angervillers und Aetrange, in bas bereits bestimmte Lager von Maison rouge marschiren, und solchergestalt Thionville decken murbe. Die Korps der Generale Beaulieu und Plankene

fein werben also burch bie Stellungen bei Longwy

und Kontol en echec gehalten.

Da wir nun die feindlichen Vertheidigungsanstalsten kennen, vorausgesetzt, daß die Entwürfe eines St. Germain befolgt werden; so schreite ich zu den Ofsfenstvoorzunehmen haben:

Das Klorps des Grafen von Kalfreuth bedroht ben linken Flügel ber feindlichen Stellung, oder ben Konigsberg und Sierk, durch eine heftige Ranonade: Indem Die Aufmerksamkeit des Feindes auf Diefen Punkt gefesfelt wird, marschirt die Hauptarmee links ab, und urngeht den feindlichen rechten Flügel bei Ker-Da der Lauf des Wassers in der Cassinischen ling. Rarte mit Genauigkeit angegeben ift, und ba biefe Rarte uns fagt, bag in bem Ralbenover Walb bas Wasser theils nach der Mosel, theils nach der Saar ablauft; fc folgere ich hieraus, daß der Zusammenhang bes Terrains in diesem Kaldenover Wald, d. h. in demselben eine hohe Straße befindlich senn muffe, welche von der Gegend des Dorfes Kirchnaumen nach ber Gegend von Sackenberg führt,

Diese hohe Straße durch kluge Wegweiser auszufragen, oder wo möglich selbst ausfindig zu machen, ist das Geschäft dersenigen, welche die hohe Straße von Pirmasens nach Matschthal aufgefunden haben, nämlich der Officiere des Generalquartiermeister-

Staabes.

Auf dieser noch aufzusindenden hohen Straße muß die Armee marschiren, um die rechte Flanke des Feindes zu umgehen, und ihn von Thionville abzu-

schneiben.

Halt der Feind im Lager bei Kerling aus, so wird er geschlagen, und ein großer Theil seiner Armee vernichtet. Halt er nicht aus, und zieht sich hinter den Kahner-Fluß zurück; so ist unsere Absicht, nam-lich ihn von Saarlouis abzuschneiden, erreicht; weil uns nunmehr der Weg über Laumesfeld nach Bouzon-ville geöffnet ist.

In allen Fallen mußte der Graf von Kalkreuth bei Sierk stehen bleiben, um Trier zu decken. Die Armee felbst aber wurde nach Houzonville marschiren, und in dieser Gegend eine solche Stellung nehmen, daß fie die beiben, von Thouville und Mes fommenden und mach Saarlouis fuhrenden Strafen doct. — Ift der Feind nicht geschlagen; so fann man darauf rechnen, daß er fich dei Thionville oder Mes segen, neue Krafte an fich gieben und uns angreisen werde, indessen wie mit der Belagerung von Saarlouis beschäftigt find.

Min eben bem Tage, an welchem die Jauptarmee bieft Bewegung macht, ist der Erbering ju hohenlabe aus feinem Lager bei St. Weubel nach Lebach marschier, und hat seinem Marsch am folgenen Sage so eingerichtet, daß er auf den John won St. Laurent zu eben ber Zat ankömmt, zu welcher die Armee die Daugowollse eintrifft. Bei dem hohenlohischen Korps besinder finder Korps besinder find alles Belageurungsgesschüs.

Bei ber f. f. Armee find indeffen folgende Beme-

gungen borgefallen :

Diefe 30,000 Mann marschiren om folgenden Lage in mehreren Kolonum (die im Detail angegeben werden können), ider Ablesburg und Idgereburg in das Lager zwischen Wiebelskirchen und Neufrichen. Das Lager wird auf dem Kamn der And he n genommen.

Wenn die Eruppen in diefem Lager einen Tag ausgeruht haben; so machen fie am folgenden Tage ben Angriff auf die Bildstocker Unhobe und auf das



Transport 37,100 Mann.

Grafen von Kalkreuth von gleicher Stärke, nämlich

. . . .

Im Ganzen 50,100 Mann.

Will man sich den Kopf bei dem Angriss der Hehen von Limberg, vom Kalkofen und von Berus, in
welcher Stellung jedoch nicht mehr, als 6 Bataillons
stehen werden, nicht zerstoßen; so muß man freilich
auf die Belagerung von Saarlouis, auf dem linken
Saaruser, Berzicht leisten, und versuchen, durch ein
Bombardement vom rechten Ufer seinen Zweck zu erreischen. Eigentlich können hier zwei Fälle Statt sinden:

Entweder hat der Feind die Stellungen auf bem Limberge und bei Berus nur mit 6 Bataillons befett; ober er hat sich mit einer Armee, b. h. mit 30 bis 40,000 Mann hineingeworfen. Den ersten Fall haben wir bisher betrachtet; er ist der gefährlichste, weil der Keind eine Urmee übrig behalt, mit welcher er ber belagerten Festung zu Gulfe eilen tann. Der zweite Fallwurde für uns der wunschenswertheste fenn; denn da es nicht wahrscheinlich ift, daß in Saarlouis ein grofes Magazin für eine Armee von 30 bis 40,000 Mann angelegt worden, und da wir Hoffnung haben, basjenige Magazin, welches wirklich in dieser Festung befindlich ift, durch unfer griechisches Reuer zu verbrennen; fo wurde fich Armee und Festung bald ergeben muffen. — Jedoch Diefer zweite Fall ift febr unwahrscheinlich.

Wenn der Feind, als er von der preußischen Armee dei Kerling angegriffen wurde, nicht so geschlagen worden ist, daß seine Wunden lange bluten; so wird er sich bald wieder erholen, die bei Saarbrück und St. Imbert gestandenen Korps, welche 35,000 Mann betragen, an sich ziehen und die bei Bretenach stehende, 24,000 Mann starke preußische Hauptarmee mit 70

bis 75,000 Mann angreifen.

Unsere Armee hat eigentlich drei Straßen zu dekken, nämlich die Straße von Thionville, die Straße
von Metz, und die Straße von St. Avold. Der Graf
von Kalkreuth kann zwar an die Hauptarmee herangezogen werden, und dann hat sie eine Stärke von

36,000 Mann; aber alsbann muffte ber Erbpring ja Sobentobe nach Giert marschiren, und bas f. f. Rorps, welches auf der Bildstöcker Unhöhe gestanden mußte deffen Stelle wieder einnehmen; bas Korps bei Blieffastet wurde feine Unterftubung mehr erhalten konnen, weil man feine Referve mehr haben wurde. Es erhellet hieraus, bag die Lage ber preußischen Urmee miglich werben konne, wenn man bas Gluck nicht hat, Die feindliche Armee bei Rerling zu fchlagen. und wenn fich Saarlouis nicht bald ergiebt.

Diese migliche Lage ruhrt daher, weil wir Die Defterreicher nicht vermogen werden, mit mehr als 40,000 Mann über den Rhein zu gehen. Roch weniger werden wir es dahin bringen, daß fie unfere Armee mit einem Rorps von 20,000 Mann verftarfent, well ches Korps gang allein von ben Befehlen unters

Generalfeldmarschalls abhängen mußte.

Wenn nun ber Reind nach ben Regeln achter Runft verfahrt; fo läßt er es bei Rehrling nicht zur Schlacht kommen, sondern zieht sich bei Zeiten nach Thionpille zurück. Eben sorgiehen sich die Korps, die bei St. Imbert und Gaarbruck gestanden, bei Zeiten

binter Frauenburg suruck.

In Diesen Stellungen erwartet der Feind bie Mitte ber Belagerung oder den Anfang bes Bombardements; — alsdann greift er die preußische Hauptarmie mit 40,000 Mann an, und geht mit 35,000 Mann über Hornbach und Pirmasens nach Raiserslautern. dem 20,000 Mann f. K. Truppen, welche bei Bließkastel stehen, mussen bann schleunigst wenigstens 10,000 Mann nach Kaiferslautern marschiren, und bas bortige Korps verstärken. Warmen wir ibele beitelle in

Saben wir es mit einem genievollen Gegner gu than, so konnen wahrlich sehr verwickelte Verhaltnisse eintreteno - "Die Unternehmung auf Saarlouis if eine aus einem, alle Rriegstheater umfaffenben, Operationsplan herausgenommene Episode, die eben desmegen miglich zu unternehmen, und felbst glücklich aus-

geführt, ohne große Wirkung ift.

Gerecht ift der Wunsch: daß die f. f. Truppen, die indessen auf dem rechten Rheinufer stehen, nicht un-II. Band.

### Dritter Abschnitt.

Belagerung oder Bombardement von Saarlouis.

Wenn die Franzosen ben Limberg, die Hohe von Ralfofen und von Berus nicht mit fechs Bataillons, sondern fart beset haben, und man sich die Stirne nicht zerstoßen will (ohne Beulen konnen aber im Rriege feine Zwecke erreicht werden); wenn die Feinde ferner zwischen der Chaussee von Roben und ben erften Saus fern von Lutter eine Ueberschwemmung veranstaltet has ben; fo scheint die Belagerung von Saarlouis uns möglich zu senn. Wir muffen alfo zu einem Bombars bement schreiten.

Rach der Angabe eines frangofischen Artilleries dfficiers, des Hauptmann von Maffon, muffen bie jum Bombarbement erforderlichen Batterien an foli;

genden Stellen etablirt werden:

1) Un der Abtei von Lutter; welche ohngefahr 600 Toifen, d. h. 1800 Schritte vom Mittelpunft

der Stadt entfernt ift.

2) Un dem letzten Hause bom Dorf Roben, bini ter der Chaussee, welches genau 600 Toisen oder 1800 Schritte vom Mittelpunkt der Stadt entfernt ift. Die Sohe der Chaussee beträgt 6 Fuß, und konnte jur

Bruftwehr, dienen.

3) Roch vortheilhafter mare es, meint ber Saupts mann bon Maffon, wenn man biefe Batterie bors warts Ensborf etablirte, welches Dorf aber, nach feit ner eigenen Angabe, 650 Toisen, b. b. 1950 Schritte, bom Mittelpunft ber Stadt entfernt ift \*) und wennt. man fodann felbst hinter der Rirche und bem Rapus ginerfloster, am linken Ufer ber Gaar, Batterien anlegte. Dazu wurde erforbert, daß man zwischen Ensborf und bem Rapuzinerkoster über Die Saar guige, wo auch eine Furth befindlich fenn soll. Um von Ens

<sup>4) &</sup>quot;Nach bem vor Augen habenden Plan ift das Dorf "Ensdorf vom Mittelpunkt der Stadt über 900 Torfen. 3. entfernt. Dieß macht die Angabe des Hauptmann Massellen 3 son verdächtig."





Wenn Saarlouis in unserer Gewalt bleiben soll; so niuß in dem Winter von 1794 zu 1795 eine Armee von 40,000 Mann folgende Quartiere beziehen können:

Zwischen bem Mhein und dem Donnersberge ein Korps von . . . 10,000 Mann

Zwischen dem Donnersberge und dem Ursprung der Glann und Nohe ein Korps. von

Zwischen dem Ursprunge der Nohe und der niedern Saar, d. h. in der Gegend von St. Wendel und Tholen

von St. Wendel und Tholen . 4,000 — Zur Pesakung von Saarlouis 6,000 — Zwischen der niedern Saar und der

Mosel . 6,000 — 4,000 —

A0,000 Mann, Mur unter dieser Bedingung ist man im Stande, die Gegenden zwischen dem Rhein und der Mosel zu defsten und Saarlouis zu erhalten.

Pfeddersheim, den 18. Man 1794.

Bu dieser Denkschrift gehört nothwendig,

1) ein Brief des Obriften von Gramert, und

2) ein Memoire beffelben.

Beibe folgen nun. -

Der Obrist von Grawert an den Major.
von Massenbach.

Ihr sehr interessantes Memoire über Saarlouis habe ich nunmehro mit allem Bedacht gelesen, und statte Ihnen dafür meinen wärmsten Dank ab. In Voraussezung Ihrer gütigen Erlaubniß, lasse ich eine Abschrift davon nehmen, und werde sodann das Original dankbarlichst remittiren.





bie in freiem Felde bereits erhaltene Vortheile noch weister poussiren, und die Operation dergestalt leiten konnte, daß man den Feind zu mehreren Gesechten in solchen Gegenden nothigen konnte, die von ihm weniger studirt, und für unfre Truppen zum Mandvriren geschickter sind, als welche wir bei Saarlouis antressen.

In dieser Hinsicht wage ich folgende flüchtige Ge-

Allem Unfchein nach wirb es nicht fchwer werben, in Gemeinschaft mit ber f. f. Armee, ben Reind von feinen Queich - Linien gu entfernen, felbige fobann gu gerftoren, und ben Bunkt von Germersheim, an welthen die Frangofen bereits fo viel gewendet haben, in folden Bertheidigungsfrand gu fegen, daß er eine felbst= Kandige Festigkeit erhalt, und als ein Tete de pont von Philippsburg fonsiderirt werden tonne, wodurch Landau stets maskirt, und bas linke Rheinufer nebft Mannheim gebeckt wirb. Gobald biefes ins Bert ge= richtet ist, und die kaiserliche Armee erreicht ihre bestimmte Starke von 70,000 Mann; so sind 30,000 Mann zureichend, um bas rechte Mheinufer gu vertheis bigen, 40,000 Mann aber konnen auf folgende Art angewendet werden: namlich 10,000 Mann werden fofort nach Trier betaschirt, um in Verbindung mit den Rorps der Generale von Blankenstein und von Beaulieu, ben Posten von Trier und das Lurems burgische zu decken (aus welchen Gegenden der Feind ohnebem burch bie Operation, von welcher fogleich bie Rede senn wird, bald abgezogen werden wird); 20,000 Mann offupiren den Posten von Spenkoben, und 10,000 Mann werden bei Leimen poffirt. Diese brei Punkte von Germersheim, Edenkoben und Leimen, becken vom Rhein bis Zweihrücken hin alle Wege, auf welchen ber Keind eine große Unternehmung auszuführen im Stande Während deffen wird von unferer Seite bas Magazin zu Kuffel, nach aller Möglichkeit, mit Mehl und Kornern angefüllt; in Betreff bes Rauchfutters aber muß hauptsächlich auf bas gerechnet werden, was wir auf dem Felde, und bemnachst in den Scheunen finden,





# Zweite Beilage.

#### Ein

Memoire des Generalfeldmarschafts v. Mollendorf,

meld es

er am 27. Junius 1794 den Gefandten der Geemachte hat überreichen lassen.

# 3meite Beilage.

#### Ein

Memoire des Generalfeldmarschalls von Mollenborf,

meiches,

er am 27. Junius 1794 den Gefandten ber Seemachte hat überreichen laffen.

In einem Moment, wo der Feind zu der Ausführung feiner weitaussehenden Entwürfe mit einer Thätigkeit und Energie vorschreitet, wovon man in dem Laufe dieses Kriegs noch kein Beispiel gesehen hat; in diesem kritischen Momente bringen die bevollmächtigten Minisser der Seemächte einen Operationsplan zu dem bes vorstehenden Feldzuge in Vorschlag, der eben so gesfahrvoll als unausführbar ist, und die preußische Armee veranlaßt, einen Stillestand in den Operationen einer Offensive zu machen, die mit glänzendem Erfolge unternommen worden ist, und große Resultate verspricht.

Indem der Feldmarschall Mollendorf den Feldzug frühzeitig eröffnete, kam er den Wünschen der Berbündeten zuvor. Noch war er zu dieser frühen Eröffnung des Kampses durch nichts verpflichtet. Denn billigerweise kann man nur alsdann verlangen, daß eine Urmee dem Feinde entgegen rücke, wenn sie mit allem demjenigen versehen ist, was erfordert wird, den Krieg mit Nachdruck zu führen.

Der preußischen Urmee mangelt noch ein großer Theil ihres Proviantfuhrwesens. Man wurde aber uns gerecht handeln, wenn man die Schuld dieses Mangels ihrem General zuschreiben wollte. In dem Haas

ger Traktat ist kestgeset worden, daß die zum Retarblissement der Armee bestimmte Summe sogleich nach Auswechselung der Ratisitationen bezahlt werden solle, und daß die Armee erst vier Wochen nach erfolgter Zahlung des ersten Termins ins Feld rücken solle. Diese erste Zahlung ist jest erst erfolgt; und man hat also lange gezogert diesen Artikel des Haager Traktats in

Erfüllung zu bringen.

Da die preußische Armee, während des verflosse, nen Winters, der ganzen seindlichen, am Rhein und an der Wosel, ausgestellten Macht entgegengesetzt, und während dieser Zeit beständig in Gesechten verwickelt gewesen ist, deren Ausgang dem Ruhm der Armee jedesmal vortheilhaft war; so konnte diese Armee ohne Errothen ruhig in Winterquartieren stehen bleiben, deren Ruhe sie allein nicht genossen hatte, sie, die diesen Theil der Pfalz vor Plunderung geschützt, und alle Entwürse des Feindes auf Mannheim und Trier, durch

ihre Ausdauer vereitelt hat.

Collten wir nicht berechtiget fenn, uns biefe großmuthigen Aufopferungen zu einigem Verdienst anrechnen zu dürfen? Alle andere Armeen haben in ihren Winterquartieren ber größten Ruhe genoffen. Riemand hat sie in dem Genuß der Bequemlichkeiten aller Arten gesidrt. Wenn die preußische Armee zu Ende des Jahrs 1793, oder zu Aufang des Jahrs 1794 über den Rhein zurückgegangen, und badurch ber Feind in den Stand gesetzt worden ware, sich des Postens bei Trier zu bemachtigen, eines Poftens, ber gur Erhale tung der Riederlande fo wesentlich nothwendig ist; was wurde wohl schon damals das Schicksal der Riederlande gewesen seyn? Wem hat man also ihre Erhaltung zu verdanken? Doch wohl Rica manden anders, als benjenigen, der den Entschluß faßte, und ihn burchzuführen wußte, daß bie preußis sche Urmee die schwierige Stellung auf dem linken Mheinufer nicht verließ? -

Der lebhafte Ancheil, welchen der Feldmarschall an der guten Sache nimmt, hat ihn veranlaßt, das Ummögliche möglich zu machen, um das Ungewitter abzuwenden, welches die verbundeten Armeen in Flanbern bebrobete, und besmegen bat er ben Felbjug gmis fchen bem Rhein und ber Mofel fo frube und gu einer Beit eröffnet, mo es feiner Urmee an manchen gum Priegführen umentbebrlichen Dingen mangelt. Der Relbmarfchall Mollendorf mar es, ber burch bringenbe und energievolle Borftellungen ben Bergog von Cachfen . Tefchen veranlagte, ein betrachtlich fearfes Rorps aber ben Rhein geben ju laffen, und gu ber Offenfive beigutragen, Die burch bas Gefecht bei Raiferslautern fo gluctlich eröffnet worben ift. Der bis an bie Zahne verschangte Reind wurde auf allen Punften übermaltis get, gerftreut und größtentheils vernichtet. Die Rachricht biefer Dieberlage verbreitete Ungft und Schrecken bis in Die Mauern von Gaarlouis; und es ift aufer 3meifel, bag bie Beforgnif bes Reinbes fur Caarlouis, fur feine Linien an ber Queich und fur ganbau ibn vermochten, die Unternehmung auf Lutrich fchnell aufe augeben, und fchleunigft Berftarfungen nach ber Gaar und nach bem Elfag abgeben gu laffen,

Man braucht nur einen Blick auf Die Ranbfarte ju merfen, um fich ju überzeugen, bag bie Linie, melche wir ben Seind genothiget haben, vertheidigen gu muffen, doppelt fo viel Truppen erforbert, als bie Bertheibigungelinie, bie ber Reind por bem Gefecht bei Raiferslautern ju befegen batte. Dan gebe fich Die Muhe, alle feindliche Poften bon bem Rhein ab bis an die Gaar refognofeiren gu laffen, und man wirb. fich überzeugen, bag er feinen gingigen wichtigen Do: ften vernachläßiget, baß er überall mehr als binlanglich Truppen aufgestellt, und bag er fich alfo in ber Morbmenbiafeit befunden bat, feine Rhein :, feine Boabefen, und feine Dofelarmee auf Roften feiner Dorbs armee ju verftarfen. Der Gieg bei Raiferslautern ift alfo für die Operationen ber Armee in Flandern pon einem großen Rugen gemefen.

Diefer erfte gludliche Erfolg, ben bie Waffen bee Kingling, meines heren, herbeigeführt haben, wiebe unffreitig git entschoenen Mefultaten führen, weben man es sich zu feiner ersten Sorge machen wollte, die preußische Armee in den Stand zu feben, die Bahn, 17. Band.

die sie so glucklich gebrochen hat, mit Energie verfolegen zu konnen.

Man halt die Armee in ihrem fiegreichen Laufe an! Man will fie nach einer Operations Direktion hinreißen, auf welche sie sich nicht vorbereiten konnte. Die preußische Urmee foll nach ben Dieberlanden marschiren! — Nichts in Wahrheit kann ben Bunschen bes Teindes angemeffener fenn. Rann benn bie preufe fifche Armee Diefen Darfch unternehmen, ohne mah. rend mehreren Monaten gleichfam bom Rriegsschaus plat ju verschwinden? Diejenigen, welche Diefen Dperationsplan in Vorschlag bringen, bebenken nicht, baß fie felbit ben Feind in den Stand fegen, Diefe toftbare Beit zu benugen, entweder am Dibein eine bochft gefahrs volle Diversion auszuführen, oder weil er für Saarlouis und Landau nichts mehr zu befürchten haben murde, seine Rordarmee zu verstarten, und feinen tube nen Entwürfen auf Flandern Dafenn zu geben, ebe bie preußische Arinee an ber Sambre angekommen fenn fann.

Bergeblich ist die Hoffnung, Flandern baburch retten zu wollen, daß man mittelbare Hulfe dahin abssendet. Rur durch eine mächtige Diversion nach dem Elsaß und nach kothringen konnen den Vorschritten des Feindes in Flandern Hindernisse in den Weg gelegt werden. Das Ende des Feldzuges 1793 beweist hindlänglich, wie sehr es dem Feinde daran gelegen ist, die Gefahren abzuwendens welche diesen beiden Provinzen bevorstehen mochten.

Die reinste Anhänglichkeit an die gute Sache hat bisher alle Schritte des Feldmarschalls veranlast, und wird sie ins kunftige veranlassen. Da er alles das unglück voraussieht, das eine nothwendige Folge des von den Scemächten in Vorschlag gebrächten Operastionsplanes senn wird; so hält er es für seine Pflicht, die Herren bevollmächtigten Minister auf den wahren Standpunkt zu führen, von welchem diese größe Angeslegenheit betrachtet werden muß, und sie zu beschwöseren, das eigene Interesse ihrer hohen Kommittenten nicht selbst zu mißkennen, und der gesahrvollen Idee

bes Marsches ber preußischen Almee nach ben Rieber-

landen zu entfagen.

Man eile vielmehr, mit Ge. to Sp. dem herrn Bergoge bon Sach sen & Teschen eine auf unsere bes reits erfothtenen Vortheile berechnete Offenfive ju vers abreben; man schreite mit ber größten Energie gut Ausführung dieses Plans; aber laffen Sie uns bie kojtbare. Zeit nicht durch leere Berathschlagungen verlieren! Lassen Sie uns die Miederlande retten! Wir wollen nicht zugeben, daß die Armeen in Flandern ums singelt und erdrückt werben! Wir wollen ju dem ein ig wahren Mittel unfere Zuflucht nehmen; das uns in biefer fritischen Lage noch übrig bleibt. Die preufis fche Armee werde mit einem Theil der Armee unter den Befehlen bes herzogs von Gachfen Tefchen vers stärkte und rucke zwischen der Saar und Mosel vorl Die Schlage, Die wir hier thun konnen, werden den Armeen in Flandern einen freien Spielraum geben, und Ihnen erlauben, wieder zu einer entscheidenden Mebers macht zu gelangen. Denn der Feind, der fich jest schon bei Bließkastel und gegen Trier in großer Zahl versammelt; wird keinen Augenblick verlieren, beträchtliche Detaschementer zur Vertheidigung Kothringens und des Elsages abgehen zu lassen.

Wer, bei schon eröffnerem Feldzuge, eine bereits im Gefechte verwickelte Urmee von einem Kriegsschaus plat auf ein anderes weit entferntes Rriegstheater verschen will, stößt gegen alle Grundsätze der Kriegs kunft an, und erleichtert das Spiel, nicht fich, aber dem

Keinde.

Was wurde man sagen, wenn der Raifer der Ars mee des Herzogs von Sach sen Teschen den Bes fehl ertheilte, die Ufer des Rheins einem alles virs heerenden Feind zu überlaffen und nach Italien zu marschiren, eine Proving zu retten, ju deren Rettung diese Armee doch zu spat ankommen wurde?

Verhält es sich nicht eben so mit dem Marsche

ber preußischen Armee nach den Riederlanden?

Da der Hauptzweck dieses Meinvires barin besteht, die Gefahren zu zeigen, welchen die Seemachte ihr eigenes Interesse Preis geben wurden, wenn sie auf der

# Pritte Beilage.

Gebanfen

über bie

wahrscheinlichen Operationen der Franzosen, am Ende des Feldzugs 1794;

9 0 H

einem königlich preußischen Officier nufgesetzt den 29. Seps tember 1794.

# Dritte Beilage.

#### Sebanfen über die

mahrscheinlichen Operationen ber Franzosen, am Ende Des Feldzugs 1794;

qu'fgefest.

am 29. Septhr. 1794 von einem koniglich preußischen Officier.

Nachdem die Früchte des Feldzuges 1793, nämlich die Festungen Valenciennes, Condé und Lequesnoi wieder in französische Hände gefallen sind; so ist es wahrscheinlich, daß die Franzosen folgende Zwecke zu errei-

chen suchen werden:

8000 10000

Erstlich, den Angriffstrieg auf Holland fortzusetzen und in dieser Absicht Bergen op zoom und Breda zu belagern. Wenn man die großen Vortheile erwägt, welche die Eroberung von Holland für den Feind hat; so ist es mehr als wahrscheinlich, daß die Franzosen diese Operation mit dem größten Nachdruck fortsetzen werden. Ihre Eroberungen in Holland bleiben aber preçair, wenn sie nicht Mastricht erobern, und vor allen Dingen die Armee des General Clairfait nosthigen, über den Rhein zurückzugehen.

Wollen sie ihre Operationen gegen die Armee des General Clairfait mit Nachdruck fortsetzen; so mussen sie sie mussen wosel versichern. Sie mussen sowohl den General Welas, als das preußische Korps auf dem Hundsrücken angreisen und beide anfänglich

bis Cobleng, und bann über ben Rhein zurückzugehen Die Franzosen muffen also mit drei Armeen offensiv agiren; eine Armee gegen Holland; die zweite gegen den General Clairfait; die britte gegen Melas und uns; endlich muffen fie ein Korps von 25 bis 30,000 Mann bei Luxemburg stehen laffen. Es ift wahrscheinlich, daß sie diese Festung nur blockiren werden, weil das Schickfal Luremburgs davon abhängt, daß die Feinde die Generale Clairfait und Melas und unfern Feldmarschall über den Rhein zuruckbruf. Ehe diese Absicht der Feinde nicht vollständig erreicht ift, konnen fie nichts Ernsthaftes gegen Manns und Mannheim unternehmen; bielmehr ist es wahrs scheinlich, daß sie sich am Mittels und am Oberrhein auf die Bertheidigung einschränken werden.

Die Allierten haben bas größte Interesse, Holland ju retten; beswegen muffen sie sich am linken Ufer bes Mheins erhalten. Soll die Clairfaitsche Armee am linken Ufer des Rheins bleiben, so muß sie Mastricht behaupten. Bleibt fie im Befit diefer Sestung, so fann sie den funftigen Feldzug damit eröffnen, daß sie über die Maas geht, und, in Berbindung mit ben Englandern und Hollandern, zur Mettung Hollands vor-3ch fage: im funftigen Feldzuge; benn es lagt sich nicht vermuthen, und selbst nicht anrathen, eine solche Offensive noch in diesem Jahre zu unterneh-Außer den Schwierigkeiten, welche durch bie Herbeischaffung der Magazine, im herbste, entstehen wurden, ift der Ausgang, wegen des großen Verluftes, den die allierte Armee erlitten, und wodurch ste sehr geschwächt worden, mehr als zweifelhaft. Gelange aber diese Operation nicht, erlitte biese Armee neue Niederlagen; so wurde sie sich auch an dem linken Es ist daher Ufer des Rheins nicht erhalten können. besser, man überläßt holland in biesem Jahre seiner eigenen Vertheidigung. Das größte Ungluck, bas in diesem Feldzuge noch zu befürchten ist, ware der Verlust von Bergen - op = zoom ober Breda. Außerdem aber, daß dieser Verlust nicht gewiß ist, weil die spate Jahreszeit in jenem naffen Lande eine Belagerung febr

- Cough

erfchwert, murbe er bennoch bie oben, fur bas fanf, tige Jabr, vorgefchlagene Offenibe nicht hinbern, bie, wenn fie gelnigt, ben Feinb balb netbigen wurde, Solland wieber ju verlaffen.

Die Frage ift nun: Wie tonnen die Allierten diefe Defensive am sicherften fuhren? welche Stellungen schieben fich biegu am besten?

Um biefe Frage gu beantworten, muß man brei Degeln vor Mugen baben, bie und bie Erfahrung breier Belbzuge gelehrt bat, Dan muß namlich, erftens, bie Gebirge und Balder vermeiben und große Ebenen fuchen, Dier fann ber Reind ben gefährlichen Rrieg ber Dirgilleurd nicht anbringen; bier tonnen wir unfere Ravalleric gebrauchen, mit welcher man ficher ift, ju fiegen, wenn fie gut angeführt wirb. 3weitens muß man fich in fo wenige Rorps vertheilen, als möglich, fich concentrirt balten, und es mehr auf Dauptfchlach. ten, ale auf Doftengefechte antommen laffen. Und endlich muß man, brittene, Borpoftengefechte in toupirten Begenben permeiben, bie in lange Engagements permickeln, und mo ber Beind im Ctanbe ift, feine Lirailleurs ju gebrauchen. Dan verliert babei Denfchen, wird entfraftet und entfcheibet nichts. Dur in ber Plaine, mo wir unfere Ravallerie gebrauchen tonnen, tann man biefe Borpoftengefechte annehmen. Es ift ju vermuthen, bag ber Seind fie in folchen Gegenben forgfaltig permeiben mirb.

Betrachte ich die Stellung der Allierten von Gelbern und Benloo, über Küremonit, Julich, Duren, Blantenbeim, Kaisersesch, Auchberg und Kirn dis Borind; so stelle ich einen ausgedehnten Kordon, den man in swei Haupertbelle theilen kann. Der eine Eheil erftreckt fich von Benloo dis zur Mostel; der andere bom rechten Ufer ber Wosel die Borens.

In ber erftern weit groffern Saffer befindet fich bie englifche Armee, Die man bochftene 25 bis 30,000 Dann fart annehmen fann; bie Urmee bes Generals Clairfait, welche obne bie Befagung von Daffricht, 67,000 Mann angegeben wird; und enblich bas Rorns bes General Delas, welches hochitens to bis 12.000 Mann farf ift. Das Gange beffeht gife aus 107,000 Dann. 3ch will annehmen, bag nach Abrug ber Rranfen, 90,000 Mann ubrig bleiben. Dieg ift in ber That eine refpetrable Urmee, Die, wenn fie foncentrirt ift, und fich in einem ebenen Terrain befindet, es mit 150,000 Mann aufnehmen fann. Betrachtet man aber bie große Mudbehnung biefer Mrinee, ihre Der. theilung in viele Rorps, fo ficht man fie überall fcmach. Gie formirt bermalen feche Sauptforpe, obne bie Abantgarben und verfchiebenen Detafchementer, Die permutblich gur Rommunifation aufgestellt find. Das erfte Rorps, meldes aus ber englischen Urmee beffebt. ficht bei Gelbern, bat Benloo per fich, und foll bie Maas bei Benloo pertheibigen. Das theite Rorps. Raiferliche, fiebt bei Ruremonde; ber General Clair. fait felbft mit ber Sauptarmee bei Julich; bas vierte Corps, unter bem General La rour, bei Duren; bas funfte, unter bem General Rauendorff, bei Slanfenbeim; und bas fechete Rorpe, unter bem General Delas, bei Raifersefch.

Wie will man in hiefte großen Ausbehnung, wo nicht die gange Armee, doch den größten Theil soncciteien, wenn der Keind eins diefer Lopes mit entschwedere Uederlegendeit augreif? — Wie will mach abs große Unglade eine Kuckgug über den Noein verdiere. Der Faind wurd auf Magiricht, maches uternehmen, so lange die faiferliche keine binter der

Ruhr steht. Er wird also alle feine Rechte anstenaen, sie von der Ruhr wogguschlagen. Dies wird er wahr, scheinlich, nach seiner gewöhnlichen Uer, durch allgemeine Ungriffe auf alle Punste thun; vorzüglich aber wird er siechen, auf der Seite von Benloo unt Remonde vorzudringen und die rechte Flante voe- Karemonde vorzudringen und die rechte Flante des General Elairfait zu gewinnen. Die Ruhr ist alsbann verloren, und ich frage; ob der General Elairfait binter der Erft, und abossirt am Abein, eine Hauptschlacht aunehmen fann?

um biefes Unglich ju verbiten, find nur zwei mitel vorfanden. Das erst besieht darin: bas ein großer Theil der preußischen Urmee sich nach dem linken Ufer der Woefl giebe, ein Korps um redeen Ufer, und nur ein fleines Korps unter den Kannenn von Manny stehen lasse. Alebann kann der General Clairfait, mit den Englädenen vereinigt, feine gange Kore, die mit Indegriff des Melassichen Korps 30,000 Mann beträgt, wisschen Benloo, Kiremonde und Solft foncentruren, und jeden Bersach des Feindes, auf der rechten Flanke durchzubringen und die Kommunistation mit Holland abzuschneiden, vereiteln. Die preußliche Urmee becht ebelten auf beiden Seiten der Mossellund ist der Wosellung in der Wosellung der Geben der Wosellung ist der Wosel



Die preußische Hauptarmee hat die Wahl zwischen zwei Stellungen. Will sie die Schlacht und die Gestechte im Gebirge nicht vermeiden, so bleibt sie größetentheils am rechten Ufer der Mosel und ein kleines Korps unter den Kanonen von Mannz. Diese Stellung ist ausgedehnt, verwickelt uns in den Gebirgsstrieg, und erlaubt uns nicht, von unserer Kavallerie Gebrauch zu machen.

Coll die preußische Armee bie Schlacht vermeiben, ober fie nur in einem Terrain annehmen, wo ber Gieg hochst wahrscheinlich ist; sommis sie sich in ber Ebene zwischen Bingen, Oppenheim und Manny foncenteiren Gegen Ausführung Diefer Idee merden fich viele auflehnen, weil Mebenabsichten insuSpiel fommen. Man wird sagen, daß die Kommunikation mit ber Clairs faitschen Urmee am linken Ufer des Rheins verloren; am rechten Ufer aber nur über den Mesterwald Man wird fagen, bag ber Feind zu nehmen ware. Coblenz und Bonn heimsuchen, und die Schifffahrt auf dem Rhein, zwischen Colln und Coblenz unsicher machen wurde. Man wird endlich sagen, daß bie preu-Bische Armee es nicht magen burfe, unter ben jest tintretenden Umständen, und bei der durch viele Siege erhoheten Ruhnheit des Feindes, ihrt Winterquartiere wie im vorigen Jahre zu nehmen. Ich will den Versuch machen, diese Einwurfe zu beantworten !

Die Gemeinschaft mit dem General Clairfalt, am linken Ufer, hort nicht eher vollig auf, als dis das am linken Ufer der Mosel gestandene preußische Korps durch die Ueberlegenheit des Feindes genothigt worden ist, über den Rhein zurückzugehen. Wollte man die Rommunikation erhalten, so müßte man das Korps in diesem Fall verstärken, und dieß konnte nach und nach die ganze Armee verwickeln. Die preußische Armee darf aber, nach meiner Einsicht, eine Schlacht am linken User des Rheins nur in der Absicht annehmen, um Mannz zu retten, und zwar nur in einem Terrain, wo sie koncentrirt ist und hossen darf, den Sieg davon zu tragen. Was die Winterquartiere bestrifft, so müßte erst untersucht werden, ob es in jeder

- Consult

### Vierte Beilage.

Heber

bie Mothwendigfeit bes Friebens

náit

bem Maier bon Boull.

2:36:11

11 1 2

FR HOUSE PARTY -

# Wiette Beilage.

ne in Heber

#### bie Dothwendigfeit bes Friebens

bon

# bem Major von Phull.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt, in welchem es darauf ankömmt, die wichtigste aller Fragen zu entscheiden? ob mit Frankreich Friede geschlossen, oder der Krieg fortgesest werden soll? in diesem wichtigen Zeitpunkt sind folgende Gegenstände mit geschärftester Ausmerkssamkeit zu prüsen:

Wie groß ist die Macht, welche Frankreich bei Ere öffnung des vierten Feldzugs sammtlichen Alliirten entzgegensetzen kann, und entgegensetzen wird? denn der Operationsplan des kunftigen Feldzugs, er sen offenstive ober defensive, kann sich nur allem auf die Kräfte gründen, welche der gemeinschaftliche Feind in Anwenz

dung bringen wird.

Wenn der Feind den Allierten mit der Eröffnung des Feldzugs zuvorkommt, wo? und auf welche Ark kann dieses geschehen?

Werben die Alliirten im Ctanbe feun, biefer Offen-

five mit Nachdruck zu begegnen?

Wo? und wie stark mussen bie Operations = Magas zine angelegt werden?

Ist es möglich, dieselben vorzubereiten? und wie

viel Zeit wird hiezu erfordert?

Wenn wird der gemeinschaftliche Operationsplan entworfen senn?

II. Band,











ben Mangel an Uebereinstimmung zwifden ben Allieten, und auf ben Kall grunbe, wenn bie Magagine

nicht zwechmäßig angelegt werben.

Ein großes Unglad bei allütten Armeen besteht auch barin, daß jede nur für sich handelt, dieß giede bem Feine bei gleicher Ediest, auf beidem Seine, bei gleicher Schret, auf beidem Seinen, den Wortsell, daß er mit überlegener Macht, und eines glücklichen Erfolgs bersichert, über die eine Armee berglücklichen Erfolgs dersichert, über die eine Armee herfallen fann, da er keine Diversion von der andern gibespiechen dat. Dieses Ungläd liegt in der Natur allürter Armeen, und ift unseilben. Zeber denster warum soll ich mich zu Gunsten mag, ausgefren? dieser denster warum soll ich mich zu Gunsten mag, ausgefren? dieser wird zu ist abzuleg gleben den in handel.

Man wird einwenden: aber die Krangssen können boch nicht so gerade zu bis ins Derz den Deutschland vorrücken, und Mannheim und Napn; im Rücken lassen. Bei immer zwecknäßig angeordneter Anlage von Maggainen, und bei einem zwecknäßig concertieten Plane von Seiten der Allisten, darf es der Keind allerdings

nicht magen.

Da man aber annehmen muß, daß beide Gigenfände nie Statt finden werden; so ift est erlaubt, ju
behaupten, daß der Feind jene fühne lutternehmung wagen kann. Der Feind, wenn er dei Essen bann, Der Feind, wenn er dei Essen die Degen ju gleicher Zeit übergesch, benacht zu beier Deration nur so viel Truppen, als nothwendig find, die
rechte Flanke der Elgirfaitschen Urmee, und die sink
Flanke der Urmee unter dem Herzeg won Sach er
Terschen zurückzuberängen, und zugleich mit einer Urmet die Blotche von Mangu und Raundeim, zu sormieren.

Die Armee des Herjogs von Sach fe'n Teften wird den Aketar verlassen, sobald die Kommunitation dieses Flusses mit der Donan bedrohet wird. Dieses veranlagt den Verlassen den Abereit veranlagt den Verlassen den Abereit und Jerreitrung unsprer wenigen Waggaine, und macht jede Sewegung, ju Gunsten der blofiteten Festungen, aus eine geraume zeit ohnmöslich. Mann; ist von Maggainen entdiest, und muß sich nach einer turzen Volckobe ergeben. In Mannhiem bestiede fich eine Ställisse wird werden.







### Fünfte Beilage.

#### Heber Die

Bewegungen der Armeen, um Mannz zu entsetzen, und über die Bewegungen dieser Armeen, nach dem Verlust dieser Festung.

91 e 6 ft

einer Unmerfung ju biefer Denffchrift

nan

dem Major von Maffenbach.

6 6 6 6

The state of the s

.

## Bunfte Beilage.

A second contraction of the cont

### ue ber

bie Bewegungen, ber Armeen, um Manny ju entfegen, und über bie Bewegungen biefer Armeen nach bem Berluft biefer Festung.

# dem Major von Phull:

Das Terrain langs bem rechten Ufer des Rheins gerfällt in fünf haupttheile. Der erfte Theil besteht aus dem Terrain, welches vom Rhein, dem Neckar und der Ober Donau umschlossen wird. Der zweite Theil enthält die Gegend zwischen dem Reckar und bem Mayn; der britte Theil die, zwischen dem Mann und der Lahn; der vierte die, zwischen der Lahn- und der Rohr; ber funfte Theil enthalt das gange Land jene feits der Rohr bis ans Meer.

Die Operationen der frangofischen Armeen im funf. tigen Feldzuge laffen sich in zwei Abschnitte theilen, nämlich in den vor der Eroberung von Manng, und in ben nach ber Eroberung diefer Festunge

Bei der Belagerung von Manny konnen bie Franzosen auf eine doppelte Urt zu Werfe gehen. Gie belagern nämlich Mannz entweder gang allein von einer Seite, ober fie unternehmen einen Uebergang, um Manns von jeder Unterstützung abzuschneiden.

Im ersten Fall werden Die Franzosen ben Salb. freis, welcher Manns von Weißenau über Marienborn his Mombach umschließt, bergestalt befestigen, baß ein Angriff auf denselben nicht anzurathen senn durfte \*). Sie werden überdieß, rechts und links von Mannz, Armeen langs dem linken Ufer des Rheins etabliren, um den Alliirten den Uebergang über diesen Fluß zu verwehren.

Wenn die Franzosen dis zum Frühjahr die Belasgerung von Mannz unternehmen, auf welche Art soll diese feindliche Operation von Seiten der Allierten ver-

eitelt merben?

Zwischen Coblenz und Bingen sind die Ufer des Mheins von einer solchen Beschaffenheit, daß ein gewaltsamer Uebergang von Seiten der Alliirten nicht Statt sinden kann. Zwischen Bingen und Budenheim kann der Uebergang nur alsdann unternommen werden, wenn die seindliche Armee nicht von einer Stärke ist, daß sie außer den Truppen, welche auf jeden Fall bei Mannz verbleiben mussen, deren noch so viel hat, als nothwendig sind, um den Alliirten den Uebergang zu verwehren. Zwischen Oppenheim und Mannz sind die Bortheile des Terrains gänzlich auf der feindlichen Seite, und es kann nur von einem Uebergang zwischen Oppenheim und Mannheim die Nede senn; und für diessen Fall gilt eben dieß, was wir so eben in Ansehung eines Uebergangs zwischen Sudenheim und Bingen ansgesührt haben.

Die feindliche Armee ist entweder stark genug, bei Manns für jeden Fall eine hinreichende Anzahl Truppen aufzustellen, und zugleich jeden Versuch eines Ueberganges, sowohl zwischen Oppenheim und Mannheim

su vereiteln; ober fie ift es nicht.

Im lettern Fall ist der Entsat von Mannz moglich, jedoch nur in dem Fall anzurathen, wenn weder im Elsaß, noch auf dem Hundsrücken feindliche Armeen à portée und im Stande sind, der feindlichen Belagerungs-Armee zu Hulfe zu eilen. Der Entsat

<sup>\*)</sup> Aber, warum will man ruhig zusehen, baß sie diese Bes
festigung zu Stande bringen? Warum wollen wir indess
fen die Hände in den Schoof legen? — M.





Machen und Julich; ber vorrückenden Rolonne felbst

in die Flanke und in ben Rucken zu gehen.

Hieraus erhellet beninach, daß bei einem Uebergang über den Rhein, der Hauptbruck in den Rieder's landen geschehen mußte, daß bemnach nach ben Dies derlanden so viel Truppen gezogen werden muffen; als nothwendig find, um sich zwischen ber Schelbe und der Maas zu erhalten; es folgt ferner, baß man nach dem Abzug dieser Truppen, noch so viel Truppen ha= ben mußte, als nothwendig sind, sich zwischen ber Maas und dem Rhein in der Direktion auf Mann heim zu erhalten, und überdieß noch eine Armee zwis schen Mannheim und Bafel aufzustellen. Denn wers ben die Armeen zwischen der Maas und dem Rhein juruckgebrangt; fo muß auch bie Armee, welche gwis schen der Schelde und Maas vorgerückt ist, sich wie Eben dieß gilt auch für erstere Ard der zurückziehen. mee, wenn die lettere zum Ruckzug genothigt wird.

Kann fein allgemeiner Uebergang über den Rhein unternommen werden; fo ift ein einseitiger Uebergang, welcher bloß ben Entsatz von Mannz zum Gegenstande hat, nur auf bem Fall anzurathen, wenn wir überzeugt find, daß zu eben der Zeit, in welcher wir mit erwähn= ter Expedition beschäftigt sind, ber Feind nicht im Stande ist, weber bei Huningen, noch zwischen Coblenz und Befel, mit einer Armee über ben Rhein zu gehen. Ist eine solche Unternehmung zu befürchten; so ist der Entsatz von Mannz durch einen Uebergang über den Rhein nicht anzurathen, und in biesem Fall bleikt nichts übrig, als beständig mit einer Armee à portée bon Mannig zu bleiben, um burch eine ununterbrochene Unterftugung ber Besagung, bem Teinde bie Eroberung hiefes Orts so schwer als möglich zu machen. Fafs fen bemnach die Franzosen bei Eröffnung des funftla gen Feldzuges die Entschließung, den Rhein nicht zu passiren, und Mahns bloß von einer Seite zu bela-gern; so ist es ausgemacht, daß der Krieg ganglich nuf Roften berjenigen Urmee geführt wird, welche bas Loos trifft, gerade hinter Manns su stehen. Waren fammtliche Armeen bas Eigenthum eines einzigen Staats; so verdiente bieser Gegenstand auf keine Weise II. Band:

in Betrachtung gezogen zu werden. Aber hier tritt ein besonderer Fall ein. Ist es unser Vortheil, zum Soutien von Mannz einen Theil unserer Armee aufzureisten, während unsere Alliirte, welche vielleicht in wenigen Jahren als Feinde gegen uns auftreten, ihre Armeen schonen und erhalten? Ober sollen wir nicht vielmehr darauf antragen, daß während der Wintersquartiere, eine combinirte Armee formirt werde, deren Bestimmung ist, hinter Mannz ein Lager zu beziehen, und die Besatung dieser Festung aus allen Kräften zu souteniren?

Die Fürsten, beren kander durch die Eroberung von Mannz vorzüglich mit einem feindlichen Einfall bedrohet werden, mussen aufs Nachbrücklichste aufgefordert werden, starte Kontingente zu besagter Urmee zu

Tiefern.

Wir wollen nunmehr ben Fall untersuchen, bag ber Feind ben Rhein passire, um sich in Stand zu feten, Manng von allen Geiten einzuschließen. Man muß annehmen, daß er dieses auf die leichteste und vortheilhafteste Art thun werde. Es ist demnach wahrscheinlich, daß ber Feind alles anwenden wird, durch Schein Demonstrationen die Alierten zu bewegen, ihre Krafte zwischen Ehrenbreitstein und Mannheim zu foncentriren, um besto ungestorter entweder unterhalb Cobleng, oder bei Huningen, oder auch vielleicht an beiben Orten zugleich, ben Rhein zu paffiren. Geht ber Beind zwischen Wefel und Cobleng über ben Rhein; fo wird biefer bis Giegen und Marburg vorzudringen fuchen, um die zwischen ber gabn und dem Mann befindliche alliirte Armee zum Ruckzug zu bewegen, und einer andern feindlichen Urmee Luft zu machen, welche zwischen Coblenz und Mannz ben Rhein passiren, bis Homburg und Ufingen vorrücken, und fich über Wegfar mit ber erften Urmee in Berbindung fegen wird. Der allierten Armee, so lange sie genothigt ift, bloß vom Mann zu leben, bleibt in biesem Fall nichts übrig, als ben linken Flügel an Hanau anzusetzen, und mit dem rechten Flügel sich bis Fulda auszudehnen. Aus dieser Stellung wird es ihr schwer, vielleicht unmöglich werden, eine offensive Operation zum Entsatz von Mannt zu unternehmen, indem sie bei jeder Bewegung vorwärts Gefahr läuft, von der seindlichen Armee, welche zwischen Wesel und Coblent über den Rhein gesgangen ist, in die Flanke und im Rücken genommen

zu werben.

Die im Darmstädtischen befindlichen Truppen werden durch den Zurückzug der alliirten Armee bis in die Gegend von Hanau und Fulda genothigt, sich ebenfalls zurückzuziehen, und sich, zwischen dem Neckar und dem Mann, irgendwo zu koncentriren. Hierdurch wird die Subsiskenz der alliirten Armeen zwischen Fulda und Hanau gewaltig erschwert, weil die freie Schifffahrt auf dem Mann dis Hanau unterbrochen wird, und das Land zwischen dem Mann und der Nidda sehr arm an Fuhren ist.

Um diese Bewegungen mit der Hoffnung eines glücklichen Erfolgs unternehmen zu können, muß der Feind sich im Stande befinden, die Truppen der Alliirzten, welche långs der Waal bis Wesel und von da bis Düsseldorf postirt sind, dergestalt en echec zu halten, daß sie es nicht wagen dürsen, gegen die Armee, welche den Uebergang unternimmt, zu detaschiren.

Eben so muß er auch sammtliche allierte Truppen, von Coblenz bis Basel nicht allein en echec halten konnen, sonbern noch so viel Truppen übrig haben, als zur Einschließung und Belagerung von Mannz erforderlich find. Ueberdieß muß er in Ansehung ber Aulegung seiner Magazine solche Vorkehrungen treffen, daß seine Operationen nicht Gefahr laufen, aus Mangel ber Berpflegung, ins Stocken zu gerachen. ber Feind so fart, daß er, außer bem Uebergang über ben Diederrhein, noch im Stande ift, mit einer Armee bei huningen über ben Rhein ju gehen; fo fann er hierbei zweierlei Absichten haben. Er kann nämlich langs der Donau bis in die Gegend von Ulm vorruffen wollen, um hierdurch einen allgemeinen Ruckzug ber in Schwaben befindlichen ofterreichischen Armee ju bewirken. Dieses Manovre konnte dem Feinde sehr gefährlich werden, wenn die Allurten sich entschließen konnten, solche Anstalten zu treffen, vermöge welcher man im Stande ift, zwischen dem Reckar und der Donau eine starke Armee zu koncentriren, und mit dersels ben dem zu weit vorgerückten Feinde mit Nachdruck

auf ben Sals zu fallen.

Der Feind kann auch bloß die Absicht haben, eine Armee auf fremden Boden zu ernähren, mit derstelben zu diesem Ende dis Offenburg, Rothweil und Duttlingen vorzurücken, und zugleich die in Schwaben besindliche österreichische Armee zu verhindern, einen

Uebergang über ben Rhein zu unternehmen.

Wir haben im Vorhergehenden geschen, daß die Armee, welche sich in der Nothwendigkeit befunden hat, sich hinter die Nivda zwischen Fulva und Hanau zurückzuziehen, sich außer Stande besindet, eine Bewesung vorwärts zum Entsatz von Mannz zu unternehmen. Hieraus kann also gefolgert werden, daß gesdachter Rückzug nie Statt sinden, und vielmehr in der Direktion über Gießen gegen Frislar geschehen müsse. Diejenigen alliirten Truppen, welche zwischen Düsselsdorf und Ehrenbreitstein positit sind, müssen sich gegen Unna zurückzichen. Um aber dieß alles zu bewerkstelligen, ist es nothwendig, daß in Cassel und Lippssadt große Magazine angelegt, und daß aus diesen die Magazin Depots bis Gießen und Unna, und noch näher gegen den Rhein vorpoussitt werden müssen.

Ist die Ueberlegenheit des Feindes nicht zu überwiegend; so scheint es, daß die allierte Urmee aus der Gegend von Frislar und Unna mit Vortheil wieder vorgehen, den Feind angreifen, und durch eine glücklische Schlacht Mannz retten könne. Es kömmt hier bloß darauf an, die Größe der Zeit zu sinden, welche die ganze Operation erfordert. Diese Zeit muß namlich kurzer senn, als diesenige, welche der Feind auf

die Eroberung von Manny verwenden muß.

Es erhellet ferner, daß durch diese Operation dersienige Theil der preußischen Armee, welcher gegenwärstig im Darmstädtischen kantonnirt, gänzlich von der großen Armee abgeschnitten wird. Es scheint demnach sowohl für das Sanze, als auch insbesondere für die preußische Armee, zuträglicher zu senn, das Darmstädtische der Clairfaitschen Armee zu überlassen, mit dem rechten Flügel der preußischen Armee dis gegen Ehren-

10000

breitstein zu rucken, und das ganze Hohenlohische Korps über den Mann zu ziehen, und den linken Flügel un-

ferer Armee an diesen Fluß zu lehnen.

Nach der Eroberung von Mannz wird der Feind, entweder sich auf die Behauptung seiner Eroberungen einschränken; oder er wird eine Expedition nach Deutschstand unternehmen, um seine Armee bis zum Ende des Feldzuges auf Rosten der Deutschen Fürsten zu ernähsen, und starke Kontributionen auszuschreiben und einszutreiben.

Das Scheitern dieser Operationen beruhet auf den nämlichen Maaßregeln, welche getroffen werden mussen, wenn der Feind, welcher vor der Eroberung von Mannz den Rhein passirt hat, zum Auckzug über

Diesen Sluß genothiget werben foll.

Aus allen diesen Bemerkungen geht hervor, daß die Vorbereitung zum kunftigen Feldzuge folgende Unstersuchungen und Anstalten unumgänglich nothwendig mache. Man muß untersuchen, auf welche Art und an welchen Stellen der Feind zwischen Dusseldorf und Coblenz den Rhein passiren könne, und was für Gesgenanstalten man dagegen zu treffen im Stande ist. Man muß wissen, wie viel Brücken der Feind schlagen, und in wie viel Kolonnen der Feind zwischen der Röhr und der Lahn vorrücken, welche Positionen er nehmen, und auf welche Art er aus denselben vertrieben werden kann.

Das Terrain zwischen der Lahn und der Midda, muß genau rekognoscirt werden; wir mussen alle Stellungen kennen, die für uns und für den Feind taug-

lich sind.

Eben dieß ist auch erforderlich in Ansehung aller Parallel Straßen zwischen dem Rhein und der Weser, und in Ansehung der Positionen zwischen dem Neckar und dem Mann, in der Gegend von Bischofsheim, und in Ansehung derjenigen, welche sich auf der Straße befinden, die von Hangu über Gelnhausen nach Fulda führt.

Es ist einleuchtend, daß es nicht allein von grokem Rugen, sondern sogar nothwendig sen, Hanau, Gießen und dem Schloß von Marburg alle diejenige fortifikatorische Stärke zu geben, deren diese Derter fähig sind, weil hierdurch unsere Operationen ungemein erleichtert, die des Feindes hingegen in eben dem Grade erschweret und aufgehalten werden.

Man begreift, daß Frankfurt aufboren musse, unser Wassenplatz zu senn, daß dieser vielmehr nach Cassel verlegt werden musse, weil der Fall eintreten kann,
daß die Urmee dis Cassel zurückgedrängt wird, ein
Wassenplatz aber unwandelbar senn muß. Die Magazine jeder Urt mussen in Mannz auss beste angefüllt
werden, damit dieser wichtige Platz, wenn er einige
Zeit seinen eigenen Kräften überlassen bleibt, nicht
aus Mangel an Lebensmitteln oder Munition zu kapituliren genothigt werde. Ueußerst nothwendig ist es,
alles anzuwenden, um von der Stärke der seindlichen
Armee, von der Anlage ihrer Magazine, eine so viel
möglich genaue Kenntniß zu erlangen; denn hiernach
altein lassen sich für den künstigen Feldzug die seindlichen Operationen kalkuliren, und die unsrigen hiernach einrichten.

Das Terrain kann auf eine doppelte Art vertheis biget werden:

1) Indem man von Ober = Lahnstein über Brau= bach, Caub, Rubesheim und Bieberich, bas Rheinufer befest und zwar bergestalt, daß ber Feind nicht im Stande ift, ben liebergang irgendwo zu forciren. Der gluckliche Erfolg biefer Bertheidigung hangt von ver-Man muß nämlich aller schiedenen Umständen ab. Orten, wo der Feind einen Uebergang unternehmen will, gegen benfelben mit entscheidenber Superioritat an Truppen und an Geschütz erscheinen konnen. Diefes hangt wieder von der Starfe ber Armee und der Artillerie ab, welche zur Vertheibigung eines fo ausgedehnten Kordons bestimmt ift, und von der Beschaffenheit des Terrains. Dieses muß nämlich nirgends dem Feinde solche Vortheile gewähren, die denfelben in den Stand feten, unferer defensiven Unstalten ohngeachtet, eine Brucke ju fchlagen. Wird biefes Bertheidigungs = System angenommen, so scheinen zur Unterstützung des langs dem Rheinufer etablirten Bertheibigungs - Rordons brei Referven nothwendig zu

Die erste Resprve wurde zu placiren senn, zwischen Nastädten und Braubach, um den Kordon von Labnstein bis Goarshausen zu sonteniren.

Die zweite Referve fteht bei Remel, und foutenirt

von Gogrshausen bis Caub.

Die dritte Reserve, welche den Kordon zwischen Caub und Rudesheim soutenirt, postirt sich bei Wiesbaben.

Außer der Rücksicht, welche auf die Vertheidigung des Flusses verwendet werden muß, ist noch diese zu nehmen; zu verhindern, daß keine Truppen abgeschnitzten werden, im Fall es dem Feind glückt, irgendwoden Fluß zu passiren.

Die Poften im Mheingau, von Rubesheim bis Elfeld, konnen baber nur fo lange stehen bleiben, als ber Feind, welcher zwischen Coblenz und Mheinfels ben lebergang über ben Rhein unternommen hat, Befindet sich der nicht bis Nastadten vorgerückt ift. Feind bafelbst in folcher Starke, bag man sich feine Hoffnung machen fann, ihn mit einem glucklichen Erfolg anzugreifen; so scheint die beste Partie zu fenn, fammtliche im Rheingau befindliche Truppen zwischen Nieder = Wallof und Schlangenbad zu koncentriren, das pon gber nur fo viel, als gur unumganglichen Befegjung dieses Terrains erforderlich ift, stehen, und ben Ueberrest nach Kemel, jum Gros der Armee marschiren zu laffen, um von hieraus ben bei Raftabten pofirten Seind mit vereinigter Macht anzugreifen. Dehmen wir an, daß die gesammte preugische Urmee sich zwischen bem Mann und ber Lahn befinde; so murbe dieselbe ohngefahr auf folgende Art vertheilt werden konnen. So lange der Feind keinen Uebergang unternimmt, besorgt das Korps bes Erbpringen zu hobentobe bie Befegung bes Rheingau und ber Auen, von Rudesheim bis Caffel.

Das Korps des General v. Rüchel übernimmt die Besetzung des Rheinufers von Asmannshausen dis Caub.

Das Korps des Grafen von Kalfreuth übernimmt die Besetzung des Rheinufers von Caub bis

-conech

Ober = Lahnstein; das Gros dieses Korps postirt fich

in der Gegend von Faltenborn.

Das haupt Rorps in der Gegend von Remel, um zur Unterstützung des einen oder des andern, gleich à portée zu seyn. Tritt der Fall ein, daß der Feind den preußischen Kordon langs dem Rhein irgendwo forcirt, und diesen Fluß passiret; so wird von diesem Augenblick an, die Besetzung der Ingelheimer und der Petersaue von den Desterreichern übernommen.

Das Korps des Erbprinzen zu Hohenlohe schränkt sich auf die Behauptung des Terrains ein, zwischen Nieder = Wallof, und der bei Kennel versams melten Hauptarmee, welche bestimmt ist, dem Feinde entgegen zu gehen, und ihm eine entscheidende Schlacht

gu liefern.

Einleuchtend ist es, daß dieses Mansvre nur dann Statt finden kann, wenn die rechte Flanke der preußisschen Armee, jenseit der Lahn, gedeckt bleibt. Wird die rechte Flanke entbloßt, und rückt der Feind langs dem rechten Ufer der Lahn vor; so wird der Rückzug der preußischen Armee unvermeidlich, und zwar in folgensder Direktion:

Erster Rückzug. Das Korps des Grafen von

Ralfreuth bei Ragenellenbogen.

Das haupt-Korps bei Kemel. Das Korps des Erbprinzen zu Hohenlohe bei Wiesbaden.

Zweiter Ruckzug. Das Korps des Grafen von

Kalfreuth bei Kirberg.

Das haupt - Rorps bei Ibftein.

Das Korps des Erbprinzen zu Hohenlohe bei Hoffheim.

Dritter Ruckzug. Das Korps bes Grafen von Kalkreuth bei Weilmunster.

Das haupt - Korps bei Ufingen.

Das Korps des Erbprinzen zu Hohenlohe bei Homburg.

Bierter Ruckzug. Das Rorps bes Grafen von

Ralfreuth bei Beglar.

Das haupt - Korps bei Bugbach.

Das Korps des Erbprinzen zu Hohenlohe bei Friedberg. Fünfter Ruckzug. Das Korps bes Grafen von'

Das Haupt - Korps bei Lich.

Erbpring zu Sobentobe bei hungen.

Sechster Ruckzug. Allgemeine Rantonnirung bei Grünberg. Das Korps des Erbprinzen zu hohenIohe wird durch ein Detaschement, welches auf der Straße, die von Frankfurt nach Fulda führt, sich zus rückzieht, so lange als möglich die Kommunikation mit dem Mann zu erhalten suchen. Eben so wird der Graf von Kalkreuth, vermittelst eines Detaschements, die Kommunikation mit dem kaiferlichen Korps zu erhalten suchen, welches zwischen Wesel und Nieder-Lahnzkein postirt war, und wahrscheinlich gegen Unna und Paderborn sich zurückgezogen haben wird.

Hochheim, Den 26. Dec. 1794,

### Unmerkung zu biefer Denkschrift.

Diese Denkschrift erschöpft keinesweges die Materie, die der Major Phull erschöpfen mußte, weil es seine Pflicht war, dem alternden Feldherrn, dessen Generalquartiermeister er senn sollte, ein vollständiges Gemälde der Lage zu stizziren, in welcher sich alle Urameen befanden.

Wir glauben, ber Major Phull hatte folgende

- 1) Wenn der Feind zwischen Basel und Philippsburg über den Rhein geht. Dieser Fall zerfällt in zwei Unterabtheilungen:
  - a) wenn ber Feind nur eine ein fache Operation macht, und dabei die Absicht hat, entweder Phistippsburg oder Mannheim zu belagern;
  - b) wenn ber Feind eine zu sammengefette Operation macht, namlich nicht nur zwischen Bafel

und Philippsburg, sondern auch bei Waldshut über den Rhein geht.

- 2) Zweiter Fall: Wenn der Feind zwischen Mann. heim und Coblenz über den Rhein gehen sollte.
  - a) Wenn er bei Oppenheim ben Uebergang unternehs men will.
  - b) Wenn er den Uebergang bei Bacharach und St. Goar unternehmen will.
- 3) Dritter Fall: Wenn der Feind zwischen Coblens und Wesel über den Rhein geht.
- 4) Vierter Fall; Wenn der Feind zwischen Wesel und Arnheim über den Rhein, in Holland allein offensive geht, zwischen Wesel und Pasel aber auf der Defensive bleibt.
- 5) Wenn der Feind bloß zwischen Arnheim und Gortum auf den Angriff geht; von Arnheim aber bis Basel auf der Defensive bleibt,

Dieser Fall ist der wahrscheinlichste von allen moglichen Fallen. Er ist im Begriff, in die vollkommenste Wirklichkeit überzugehen.

Groß: Gerau, im Januar 1795.

v. Maffenbach.

### Sechste Beilage.

Schreiben Se. Majestät des Königs an des Herrn Feldmarschalls von Möllendorf Excellenz.

d. d. Berlin, ben 5. Januar 1795.

Mein lieber General Feldmarschall von Möllen-dorf. Ich danke Euch für die in Eurem Schreiben vom 29sten v. M. ertheilte Nachrichten; obwohl Ich Mich der Meußerung nicht enthalten fann, daß fie nichts weniger, als angenehm find, wenn sie gleich etwas von diefer Unannehmlichkeit durch die Betrachtung verlieren, daß Mannheim felbst burch bie statt gefundene Kapitulation so lange gesichert bleibt, als die Franzosen auf dem linken Rheinufer zu verbleiben genothigt senn werden. Hauptsächlich thut es Mir leid, baß fur Manng unter biefen Umftanden mehrere Beforgniffe eintreten, wenn die Franzosen alle ihre Krafte dahin wenden, und eine ernstliche Unternehmung beabs fichtigen; indessen muß man ben Erfolg abwarten. Ich nehme hiervon Veranlassung, Euch überhaupt auf Die Bufunft aufmerkfam zu machen. Es ift zwar aus benen, mit den Frangosen eröffneten Regociationen der Hollander, aus dem deutlich hervorleuchtenden Wunsch ber übrigen toalifirten Machte: fich ben Frieden zu verschaffen, und vorzüglich aus ber dahin abzielenden Reis gung ber deutschen Reichsfürsten fur Uns ber Unlaß entstanden, auf die, bei Gelegenheit des Auswechselungs - Geschäfts ber Gefangenen, in Anregung gefommenen pour parlers zu attentiren, und obwohl einiger Anschein vorhanden ift, daß der auf das allgemeine Beste abzweckende Wunsch, ben Frieden herzustellen, realisirt werden dürfte; so erfordert es dars um nicht weniger die kluge Vorsicht, uns auf alle

Kalle vorzubereiten.

Ich habe bereits den Generalmajor von Geufau authorifirt, bie nothigen Arrangements zu treffen, um ber Armee den Unterhalt fur ben Monat Marg zu versichern; hinfolglich wird es darauf ankommen, ju bestimmen, an welchen Dertern Die Magazine, in Gemäßheit der fünftigen etwanigen Unternehmungen, am zweckmäßigsten anzulegen senn werden, welches vielleicht im heffischen wurde geschehen konnen. hiezu ift zu wiffen nothwendig: wohin bie Absichten ber alliirten Machte in Betreff der kunftigen Rampagne gehen, als woran fie boch nun schon gedacht haben sollten; und wenn gleich preußischer Seits nicht, wie bighere, dabei kooperirt wird; so werden doch immer Defenfions = Unftalten, gur Sicherheit ber westphalischen Provingen und frankischen Fürstenthumer, zu treffen nothwendig bleiben; und ist also für den Unterhalt der baju ju bestimmenden Truppen in Zeiten Gorge gu Gelbst der Bafeler Negociation wird es mehr Gewicht geben, wenn man in Paris uns nicht au depourvû weiß; baher Ich in allem Betracht munsche, baß Ihr Gelegenheit suchen moget, ohne ben Anschein zu geben, als wurden mir an ber vierten Rampagne einen bireften Untheil nehmen, Die Mittheilung des offerreichischen Projekts zu berfelben, zu bewirken, um barnach en consequence unsere Maakregeln nehmen zu können.

Ich überlasse Euch die besten Mittel zu dem Zweck

zu wählen, und versichere übrigens u. f. w.

Berlin, den 5. Januar 1795.

## Siebente Beilage.

Allerunterthänigstes Promemoria über die vorläus figen zu treffenden Anordnungen, bevor richtige, und dem Ganzen angemessene Arrangements getroffen werden können.

Das erfte, worauf meiner geringen Ginficht nach, Bedacht genommen werden mußte, ware: bem Raifer und dem gefammten Reich zu eroffnen, wie Ge. Majestat sowohl aus eigenem Triebe, als auf Unsuchen bes Reichs, um biefem verberblichen Kriege ein Ende zu machen; veranlaßt worden, zu versuchen; ob Frankreich zum Frieden stimme, ober wenigstens eine Neu-tralität mit dem Reiche und den übrigen friegführenden Machten, bis zur General : Pacififation anerfennen wolle; dagegen bann bas Reich und biefenigen Machte; so die Reutralität angenommen, an Diesem Rriege keinen weitern Untheil zu nehmen gevächten; fonbern ihre Armeen, in soweit folche nicht gur Erhals tung ber Reutralitat nothig maren, in ihre Lander gus ruckziehen murben. Da nun aber ber Ausgang biefer Unterhandlung ungewiß, fo riethen Ge. fonigl: Majes ftat dem Reich und übrigen friegführenden Machten, sich, so wie Hochstefelben es ebenfalls zu thun in Willens haben, in ben bestmöglichsten und größten Wehrstand zu segen, um nicht allein dem gemeinschafts lichen Reinde, bei seinem weitern Vordringen; fraftiaft und nachdrücklichst widerstehen zu tonnen, sondern auch den Krieg mit möglichstem Bortheil weiter zu poussie ren, wenn auf feine andere Art ein ehrenvoller Friede

au erlangen ware. Se. Majestat erachteten es also für hochst wichtig und nothig, sich mit Dero Allierten einzuverständigen: biejenigen Anordnungen zu treffen, welche bem Borhergefagten entsprechen, und daß ein jeder die Verbindlichkeiten, welche er übernehme, treu zu erfüllen suchte.

um nun aber bie Berbindlichfeiten, fo einem Jeben obliegen wurden, treu erfüllen zu konnen, mussen vorläufige Unstalten getroffen werben, wenn die Fehler der vorigen Rampagne vermieden werden sollen, welche, meiner Ginficht und Renntnig nach, in zwei

Hauptpunkten bestanden:

1) Einen Operationsplan entworfen zu haben, zu Ausführung nicht genug Truppen vorhanden waren, folglich diefer festgesette Plan durch die Ueberlegenheit des Feindes Scheitern mußte, die Truppen der friegführenden Machte an allen Orten guruckgetrieben, Kestungen abgeschnitten und Vosten foreirt wurden, welche vom Feinde im Rucken und in ber Flanke genommen waren.

2) Dag fein Koncert im Gangen über den Gang der Operationen und während derselben festgesetzt, nach welchen die Heerführer der Armeen von ihren respettiven Sofen zu handeln angewiesen worden; sondern daß ein Jeder willführlich nach feinem eigenen Gefal-Ien, und ofters jum Schaden des Anderen handelte, welches ber Lauf ber ganzen Rampagne leider genug bewiesen hat, und noch täglich davon Beispiele vorhanden sind, welche alle auseinander zu seten, zu weit-

lauftig fenn murbe.

Es kann so wenig ein Operationsplan entworfen, als Derter zu Unlegung der Magazine bestimmt werben, bevor nicht die Starke und die eigentlichen Bestimmungen der Armeen, die im Felbe erscheinen fol-Ien, festgesett find, und gesagt worden, wo und wie fie agiren follen. Diefer Operationsplan muß vorher durch die Rabinetter nach richtigen Verhaltniffen entworfen und besprochen werben, alsbann aber ein jeder Heerführer barnach angewiesen, und wie Einer zur Bulfe bes Andern, in Verbindung bes Gangen, gu operiren hat. Geschiehet bieses nicht, und versieht man nicht einen jeden Heerführer, nach Maaßgabe seines Auftrages, mit einer hinlänglichen Anzahl Truppen und gehörigen Mitteln, damit derselbe seine Obliegenheiten erfüllen, oder bei deren Nichterfüllung zur Strafe gezogen werden kann; so sind die traurigsten Folgen, durch welche die verflossene Kampagne ein so trauriges Ende genommen, nicht allein ebenfalls wieder zu erwarten, sondern die kunftige Kampagne, so der Himmel verhüten wolle! muß das größte Unglück, wo nicht gar einen Umsturz des ganzen Reichs nach siehen.

Bu allen biefen zu treffenden Vorkehrungen ist est bie bochste Zeit, und kein Augenblick zu versaumen.

Bevor aber die Bestimmungen ber Armeen nicht bekannt find, kann nie etwas Zweckmäßiges veranstals Hochstens konnten vorläufig im Frankis tet werden. schen, im hessischen und in Westphalen bei Minden. Lippstadt u. f. w., so wie auch im Magdeburgschen und Halberstädtschen, einige kleine Magazin - Depots angelegt werben, um wenn es ausgemacht, wo bie Korps agiren sollen, die Vorrathe babin geschafft, und man nicht gang au dépourvû gefunden wurde. Diefe Depots konnten auch bei einem Ruckmarsch' benutt werden. — Auch muffen die Ergänzungen der Armeen an Mannschaften und Pferden so in Bereitschaft gehalten werden, daß fie auf Erfordern der Umftande fogleich abgesendet werden konnten. Die nothigen Mittel mußten gleichfalls bereit gehalten werben, bamit die Armeen in allen Stucken retablirt werden konnten. die, ohne im Winter Ruhe zu haben, gleichsam von einer Rampagne zur andern übergehen.

Ich kann bemnach vor ber hand nichts anders

vorschlagen, bevor man nicht

1) siehet, welche Wendung die angefangenen Unterhandlungen nehmen;

2) bevor man nicht mit den Allierten übereingekomsmen, wo und wie die Armeen agiren follen; als daß man in und um Frankfurt ein Magazin ersichte, dessen Vorräthe bis Ende März reichen, um welche Zeit die erwähnten beiden Punkte kestgesetzt worsden senn mussen.

## Achte Beilage.

Mein Entwurf eines Briefes an den Obristlieute= nant von Lecocq zu Heidelberg, im Namen des Feldmarschalls aufgesetzt.

Die Rachricht; welche mir der Major v. Massenbach überbracht hat, nämlich: man arbeite in Heidelberg an einem Operationsplan für den künstigen Feldzug, und man sen im Begriff, diesen Entwurf nach Wien zu senden, ist mir sehr angenehm gewesen. Ew. Hochwohlgeb. wollen nun Se. k. H. dem Herrn Herzog Albert von Sachsen Teschen, eine Note

dieses Inhalts übergeben:

"Daß der Major von Maffenbach ben offiziel-"len Auftrag gehabt habe: Se. f. h. meinen Wunsch " vorzutragen, mir die Ideen mittheilen zu wollen, "welche dem entworfenen Operationsplan zum Grunde Es sen der Ratur ber Dinge angemeffen, "baß diese Erdffnungen von Seiten berjenigen Macht "geschehen mußten, welche bas größte Intereffe am "Rriege, und die zahlreichffen Urmeen auf den Beinen Preußischer Seits konne man seine Ideen "nicht zuerft mittheifen, weil es bas Unfeben haben. "wurde, als wolle man Regeln vorschreiben. Je fru-"ber diefe Eröffnungen an mich geschehen murben; defto "mehr gewinne das allgemeine Befte, weil die Unstal-"ten zu Anlegung der Magazine, und zur Erganzung "ber Armee, besto fruher getroffen werden fonnten; "und ba wir uns bereits beinahe in ber zweiten Salf-"te bes Januars befänden, so konne keine Zeit mehr "verloren werden. Ich fürchtete, daß bieg ber Fall "fenn murbe, wenn Ge. f. S. den Operations, Ent. II. Band.

"wurf erst nach Wien senden, und von dem Wiener "Kadinett erwarten wollten, daß er dem Konige, meis, nem Herrn, vorgelegt, und mir erst von Berlin zus geschickt werde. Es wurde fürzer und also auch vorsteilhafter senn, wenn Se. k. h. mir Höchstdero "Ideen unmittelbar mittheilen wollten. Allerdings gins, ge meine Meinung dahin, daß dieser Operationsplan "von Unsern Monarchen ratificirt und sanktionirt, und "jeder General angewiesen werde, das ihm auferlegte "Pensum zu erfüllen. She aber diese Sanktion in Ersschlung gehen konne, müßten die Generale diesen Opez, rationsplan kennen, damit sie wissen, ob sie die, an "sie geschehene Forderungen zu erfüllen im Stande "sind, mit den Kräften, die man ihnen anzuvertrauen

"für gut finde."

"Ehe man von diesem Operations. Entwurfe nicht "unterrichtet sen, koune man unmöglich bestimmen, ob "und wie die allierte Armee fooperiren konne, weil man " die Große und Schwierigkeiten ber Aufgaben nicht "fenne, welche im Laufe des Keldzuges geloset werden. "follen. Je größer und schwieriger diese Aufgaben "fenn mochten; besto nothwendiger fen es, baß Ge. , f. D. mir Sochstero Entwurf baldmöglichst mitzu-"theilen geruhen wollten, damit ich die erforderlichen "Maagregeln besto früher veranlassen konne. — "allen biefen Betrachtungen erhelle, bag Ge. f. S. "ber allgemeinen Sache, durch eine baldige gefällige "Mittheilung Sochstdero Ideen, einen wesentlichen "Bortheil verschaffen wurden. Denn ich befürchtete "nicht ohne Grund, daß die Minister die Sache in " bie Lange ziehen, und bamit nicht fertig fenn werben, "wenn schon die Zeit der Operationen selbst eingetreten " senn wird."

Diese Ibeen werden Ewr. Hochwohlgeboren dem Herzoge von Sachsen-Teschen in einer Note übergesten, und ich stelle es Denenselben anheim, Ausbrücke zu ändern und andere zu wählen, wie sie es dem Charafter der Personen, mit welchen Sie unterhandeln, am angemessensten sinden. — Es kömmt alles darauf an, daß wir bald wissen, welche Absichten die Raiser-lichen im Jahr 1795 auszusühren Willens sind; ob

fie den festen Vorsat haben, bas rechte Rhein-Ufer pon Bafel bis Ehrenbreitstein auf bas hartnackigste, auch in bem Falle zu vertheidigen, wenn bie Feinde nach ihrer, vielleicht in wenigen Wochen vollendeten, Eroberung Hollands, die ohnehin schwachen Plate an der Mel, Arnheim, Zutphen, Deventer, Campen neh-men, und dann im Fruhjahre Wesel und Dusseldorf erobern, und ben Krieg in Westphalen führen. kommt barauf an, baß ich genau weiß, was bie Rais ferlichen in Diesem Falle thun werben. Salten fie ben Rhein bon Bafel bis Ehrenbreitstein; so ist es nicht nothig, daß die preußische Armee ein Korps gur Deffung ber frankischen Fürstenthumer zurücklaffe, und Diese Armee fann, - wenn es hohern Orts so genehmigt wird, mit ihrer gangen Rraft in Westphalen auftreten, und dem Feinde, deffen Absicht fenn mag, nicht nur nach Hannover vorzudringen, sondern sich auch der Ausmundungen aller deutschen Fluffe zu bemachtigen, einen Damm entgegen setzen, — Vielleicht find Emr. Hochwohlgeboren im Stande zu erfahren, auf welche Art die Operationen der Armee des herzogs von Sachfen = Teschen mit den Operationen der Clairfaitschen Armee verknupft werden follen. Ronnen Gie dieg in Era fahrung bringen, so wird uns ein großes Licht auf. gehen.

Ewr. Hochwohlgeboren fühlen die Wichtigkeit alster dieser Dinge; und ich ersuche Sie, alles dahin einzuleiten, daß wir bald den Entwurf des nach Wien geschickten Operationsplans erhalten. Dieser Operastionsplan soll, wie mir der Major von Massen bach sagt, auf drei verschiedene Fälle ausgearbeitet senn; nämlich 1) wenn die preußische Armee, wie bisher, mit kopperirt; 2) wenn die Armee des Herzogs von Sach sens Tesch en mit 30,000 Mann von der Clairsfaitschen Armee vermehrt wird; 3) wenn die Armee

bes Bergogs fich allein überlaffen bleibt.

Es wurde vortheilhaft seyn, wenn man den Sefkendorsschen Operationsplan auf alle diese drei Falle erhielte, weil man dann wüßte, was man am Oberund Mittelrhein zu erwarten hat, wenn etwa die preußische Urmee nach Westphalen marschiren sollte. Damit Ewr. Hochwohlgeboren gang au fait sind, überschiese ich Ihnen den Auszug eines königl. Schreibens d. d. Berlin den 5. Januar 1795, aus welchem Sie ersehen, daß man den Anschein, als wurden wir an einer vierten Rampagne einen direkten Autheil nehmen, vermeiden soll. Es kann aber nur von einem größern oder kleinern Grade des Anscheins die Rede senn; denn wenn man die sen Anschein ganz vermeiden wollte, so wurden uns die Leute nichtssagen. Also, die Möglichkeit, daß wir an einer viersten Kampagne direkten Antheil nehmen können, muß man ihnen in der Entsernung sehen lassen; weil diese Möglichkeit da ist, dasern die Franzosen keinen Friesden machen wollen.

### Meunte Beilage.

Wirklich abgegangenes Schreiben bes Feldmarschalls an den Obristlieutenant von Lecoca.

Der Major von Massenbach hat von mir den officiellen Auftrag gehabt, in Beidelberg meinen Bunfch zu außern, mir ben entworfenen Operationsplan zu kommuniciren, ober ben Herzog von Sachsen. Teschen wenigstens dahin zu bewegen, mir die haupt - Ideen Diefes Plans mitzutheilen. Es wird biefe Mittheilung mir um so willkommener senn, da Se. Majestat der Konig mich, mittelst Kabinettsordre auf die Zukunft aufmerksam gemacht, im Fall bie, bei Gelegenheit bes Auswechselungs - Geschäftes, zu Bafel in Anregung ge-Brachte Lour-parlers feine gunftige Wendung nehmen follten, und mir allergnabigst befohlen, wo möglich, bas fernere Vorhaben ber resp. Allierten zu erforschen, um einigermaßen vorläufige Arrangements zu treffen. Diese Mittheilung wurde noch den wesentlichen Ruszen nach sich ziehen, daß man verschiedene Punkte des Operationsplans, in so fern foldhe unsere Mitwirfung betreffen, erortern, und in Unfehung der Magazin-Unlegung, bekanntlich eine fehr wichtige Sache, vorlaus fige Unstalten treffen konnte. — Emr. Hochwohlgeboren ersuche ich also ergebenst, Gr. f. h. bem herzoge von Sachsen-Teschen eine Rote zu übergeben, und um Die Mittheilung des entworfenen Operationsplans zu Bitten.

## Zehnte Beilage.

Schreiben bes Königs an den Feldmarschaft von Möllendorf.

Mein lieber General-Feldmarschall von Mollens dorf. Ich glaube es fehr gern, daß sowohl die Desterreicher, als Die übrigen allierten Truppen ohne Plan agiren, und nur bie jedesmal gegenwartige Lage ber Dinge jum Augenmerk haben. Der Erfolg hat feiber gezeigt, baf mabrent ber gangen letten Rampagne in ber Art verfahren worben, und ftehet mit gue tem Grunde zu befürchten, daß auch funftig nicht ein mehrerer Zusammenhang wird bewirft werden konnen, wenn bie Regociationen mit ben Frangofen fich zerschlagen, und bann ber übelfte Fall eintreten follte, baff ber Krieg fortgefest werden mußte. Da fich hierüber noch nichts bestimmen lagt, fo kommt es im gegenwartigen Augenblick barauf an, zu ergrunben, ob bie ernstliche Absicht ber Defterreicher babin gebe, bas rechte Rhein-Ufer zu behaupten; ober ob fie geneigt find, falls ber Feind bie Paffage über diesen Fluß foreirt, fich weiter juruckzuziehen. Ift es ben Defterreis chern nicht Eruft, fich bem Uebergange bes Beinbes über ben Rhein fraftigst zu widerfegen, fo murde, besonders wenn Mannz fallen sollte, es nicht rathsam

fenn, allgu ansehnliche Magazine bei Frankfurt aufqufahren, inbem wir nicht im Stande fenn burften, biefe Gegend allein zu behaupten. Auf biefen Gegenstand ift bemnach in diesem Augenblick bas Hauptaugenmerf zu richten, um, benen ctwa von ben Raiferlichen einzugiehenden Machrichten gemäß, die Unlegung ber Magagine, felbft bis ultimo Marg, ju bestimmen, welches Ich Eurem Ermeffen und Guren beshalb gu treffenben Berfügungen überlaffe. Meinerfeits aber werbe Ich, nach Unleitung Eurer gemachten Borfchlage, die Unlegung fleiner vorläufiger Magazine im Frankischen, Seffischen und Weftphalen, und von ba ruchwarts, Uebrigens wird fich nach mehrerer Aufverordnen. flarung ber obwaltenben Umftanbe bestimmen laffen, welche Stellung unfere Armee bei Fortsetzung bes Rrieges am portheilhaftesten wird zu nehmen haben. Gollte es nicht möglich senn, die mit uns allierten Machte bahin zu bringen, einen richtigen, wohl burchbachten und ben anzuwendenden Rraften genau angemeffenen Operationsplan zu entwerfen; fo ift es boch unumganglich nothwendig, fich barüber mit ihnen zu vereis nigen, ob die Rampagne offensive ober befensive geführt werben foll, wovon bem erstern Falle fchwer gu überfteigenbe Sinderniffe entgegen zu fteben scheinen. Ich werbe fuchen, über biefe Punkte burch bas Minifterium eine bestimmte Testfepung ju bewirken, und will von Eurer Seite gewartigen, daß Ihr Mir von bem allen Nachricht geben werdet, mas Ihr hierauf Abzwettendes von den bort kommandirenden offerreichischen Generalen erfahren tonnet. Außerdem habe Ich bem Ober-Rriegstollegio bereits aufgetragen, alles bas, mas ju Detablirung und Kompletirung der Armee erforderlich ift, bergestalt in Bereitschaft zu fegen und zu halten, bag auf die erfte Ordre alles abgeschickt werden konne; welche

5 xole

Vorsicht uns nicht allein gegen jede Verlegenheit schützt, sondern auch der Regociation einen ernsthafteren Sang verschafft. Schließlich bezeuge Ich Euch Meine Danknehmung für die Aufmerksamkeit, die Ihr anwendet, die von uns besetzten Rhein=Inseln gegen die, bei jetziger Witterung sehr möglichen Unternehmungen des Feindes zu sichern, und erneuere die Versscherung der besondern Werthschätzung, womit Ich bin u. s. w.

Berlin, den 10. Januar 1795.

Friedrich Wilhelm.

## Eilfte Beilage.

Ein Memoire

bes

Staatsministers, Baron von harbenberg. Frankfurt am Mann ben 13. Jan. 1795.

### Eilfte Beilage.

#### Ein Memoire

bes

Staateminiftere, Baron von Sarbenberg.

Ein Urtheil über die gegenwärtige politische Lage kann nicht anders, als gewagt und ganz unpassend ausfalten, wenn man nicht alle Verhältnisse übersieht. Diese sind schon an sich so verwickelt und so kritisch, daß es selbst dem völlig Unterrichteten sehr schwer werden nuß, sich für die richtigsten und besten Maaßregeln zu bestimmen.

In Frankreich bauert bie Gahrung noch immer fort. Reine Partei fühlt fich noch jur Zeit ftart genug, einen festen Gang ju geben. hieraus entsteht, bag man bort, in Absicht auf den Frieden felbft, schwanfenbe Grundfage begt. Rach ben letten Berhandlungen bes Nationalkonvents schien die Meinung die Oberhand zu haben; die Eroberungen bis an ben Rheinfrom, die Maas und die Schelbe behalten zu wollen. Noch nirgends haben sich die französischen Ugenten über die Grundlagen deutlich erklart, auf welchen sie den Frieden bauen wollen; Die freundschaftlichen Meußerungen zu Bafel haben noch weber biefes, noch ben gehofften Waffenstillstand jur Folge gehabt; die Rheinschanze vor Mannheim ift genommen, und Mannz wird noch täglich bedrohet; daß nicht fräftiger bagegen operirt wird, ift mohl mehr ber Jahreszeit, als einer

Reigung, die Feindseligkeiten einzustellen, zu verdansten. — Man verlangte in Paris, daß zu den Untershandlungen über den Frieden selbst und einer Annaherung mit uns, Jemand dahin geschickt werden sollte.

Gegen holland bezeigten bie frangofischen Agenten gleichfalls die größte Geneigtheit jum Frieden; die von ben Generalstaaten ernannten Kommissarien wurden mit großen Ehrenbezeigungen und aufs freundschaftlichste empfangen; ein sich Agent secret du comité du salut public nennender frangofischer Geschäftsträger vers ficherte schriftlich: der Waffenstillstand werde gar feis nen Unstand haben, sobald Holland seine Kommissarien Gie gingen ab, fonnten aber bem= absenden wurde. ohngeachtet den Maffenstillstand nicht zu Stande bringen. Ein neuerlich angekommener franzosischer Rom= miffair fagte: Die Versicherung bes erstern fen nicht fo ju verstehen; die hollanbischen Gefandten mußten nach Paris; bort muffe vor allen Dingen über die Grund= lagen des Friedens selbst unterhandelt werden. deffen nußte man den Frost, um die wirtsamsten Schritte zur Eroberung Hollands zu thun, und nach den letz= ten Rachrichten ist es nicht unwahrscheinlich, daß sol= the wirklich hald vollendet, und die Franzosen im Stande fenn werden, ben Frieden in Amsterdam und im Spaag ju diftiren.

Der Heils-Ausschuß verfährt bei ben Unterhands lungen über den Frieden mit Preußen nach demselben Plan, wie bei Holland. Bei beiden will man die Nesgociation nach Paris verlegen, theils um dort alles zu concentriren, theils um dem Volke sagen zu konnen: der Friede sen erbeten worden! Bei beiden blieft die Absicht durch, nicht nur Frieden mit ihnen zu machen, sondern sie zu Allitten gegen die anderen Mächte zu haben; — Holland, um mit dessen Schissen und übrigen Kräften, England mit dessen Schissen und übrigen; — Preußen, um solches, mit den ihm ergebenen Reichsständen, Desterreich und allenfalls auch Rußland entgegen zu sezen. Der König soll, wie in Basel mehrmalen geäußert worden, sich wie ein anderer Guftav Abolph an die Spige eines beutschen Bundes segen \*).

Man wunderte sich, warum wir auf Mannz so vielen Werth setzten, da uns vielmehr baran gelegen senn mußte, es in französischen Händen zu sehen, wenn wir Freunde sein wollten \*\*). Sowohl Holland als das Reich, wenigstens einen Theil desselben, wunschen die Franzosen als Freunde zu betrachten, und wo möglich ganz in ihr System zu ziehen, um ihren Handel wieder zu beleben, und sich Subsistenz und so viele andere Bedürfnisse zu verschaffen.

Die Roalition will leider den Frieden schlieffen. wie sie ben Krieg geführt hat. -Wie unalücklich letteres geschehen; ift weltkundig. Wird nicht ein ähnliches Verfahren, auch bei bem Friedensgeschäfte, ähnliche üble Folgen hervorbringen? Man hat fich mit ben Waffen in ber Sand nicht einverstanden; jest, ba man fie niederlegen muß, wird man fich noch wenis ger verstehen. In ben Unglücksfällen des, durch gegenseitiges Mißtrauen, Privat = Rucksichten und Raba-Ien geleiteten Krieges; in den Bergrößerungen biefes und jenes Staates; in den fehlgeschlagenen Soffnungen ber Erwerbungs - Plane bes andern, liegt fo vie-Ier Saamen zu Streitigfeiten, bag augenblichlich neue blutige Rriege entstehen murben, wenn nicht allenthalben die Krafte fo fehr erschopft und gespannt waren.

Die übrigen friegführenden Mächte, außer Preuffen und Holland, unterhandeln wahrscheinlich auch in der Stille mit Frankreich, unerachtet sie öffentlich die Sprache des Kriegs führen. Auf welche Weise, ist mir nicht bekannt; schwerlich ist man in den Kabinettern selbst von diesen Schritten seiner Nachbaren un-

<sup>\*) &</sup>quot;Warum thun wir bas nicht? — Gr. Gerau am 21. Fes "btuar 1795."

<sup>&</sup>quot;Manns in frangosische Hände, so bleibt für Preußen "nichts anders übrig, als Allians mit Frankreich. Gr. "Gerau am 21. Februar 1795."

terrichtet. Aber, welch ein Vortheil für die Franzosen, die das Sanze aller dieser Machinationen überseschen, und ihre Maaßregeln darnach nehmen können! Für sie ist nichts erwünschter, als diese Selegenheit, auch hierbei das Interesse der Roalisirten immer mehr zu trennen, es entstehe während des Winters Frieden oder nicht; ihren Bund immer mehr zu schwächen, und wenigstens das zu erreichen, daß gar kein gemeinsschaftlicher Operationsplan gemacht, und es daher um desto leichter senn werde, bei eintretendem Frühjahr allenthalben die Oberhand zu gewinnen.

Ich bin sehr fest überzeugt, daß noch zur Zeit fein österreichischer Operationsplan existirt. Auch in Wien schmeichelt man sich mit einem Frieden, oder mit der so lange vergeblich erwarteten Kontrerevolution in Frankreich; das englische Parlement ist jest erst eröffnet; von der Bestätigung des, für den Wiener Hof, durch Pitt besprochenen Anleihens, von der näheren Uebereinfunft mit England, von den Maaßregeln, die der König ergreisen wird, von dem Erfolg der Unterhandlungen für das Reich, selbst von dem, auf dem Punst der Entscheidung stehenden, Schicksal Hollands, hängt ein solcher Operationsplan ab. Ich worde alle Aufmerksamkeit anwenden, um durch sichere Kanale zu erfahren, ob und wie er existiren mochte, wiederhole aber meine Ueberzeugung, daß noch gar keiner gemacht sep.

Die Maaßregeln, welche unserer Seits bei allen biefen Umständen zu ergreifen senn mochten, sind sehr schwer zu bestimmen.

Unsere Kräfte sind so erschöpft, daß es die größte Mühe und Anstrengung kostet, das erforderliche Geld aufzubringen. Wir haben während des Krieges eine neue Erwerbung gemacht, die uns den Neid und den Haß der mehresten unserer Allierten zuzieht, vornehmlich den Haß Desterreichs, und um desto stärker, je mehr dieses selbst verloren hat.

Diese Erwerbung ist und noch nicht gesichert. Db Rugland fortfährt, baran die Bedingung einer

weitern Theilnahme an dem franzbsischen Kriege zu knupfen; ob es nach den alteren Verhandlungen ein Recht dazu habe, kann ich nicht mit Gewisheit sagen. Aber gleichgültig konnen uns weder die Sesinnungen Rußlands in dieser Rücksicht, noch überhaupt die weiteren Plane in Absicht auf Polen sennz es sen, das wir dort noch mehrere Erwerbungen für nothig halten, oder uns blos auf das, was wir haben, eineschränken, und nur dahin sehen wollen, das unsere Nachbarn uns nicht gefährlich werden.

England wird wahrscheinlich alles anwenden, um Rußland ganz auf seine und Desterreichs Seite zu ziehen. Man giebt vorzüglich uns den schlechten Fortgang des Krieges Schuld, und der Wiener hof beeisert sich, den großen Antheil, welchen er selbst daran hat, vergessen zu machen, dadurch, daß er uns den Stein zuwirft. Er hofft gewiß noch immer, sich endlich durch Erwerbungen in Polen oder in Baiern schadlos zu halten.

Daß, unter diesen Umständen, Frieden und die Sammlung neuer Kräfte für Preußen das größte Bestürfniß sen, darin stimmen alle Wohlgesinnte übersein. Aber, wir mussen ihn nur so zu bewirken suschen, daß wir und nicht der nahen Gefahr eines neuen, noch viel nachtheiligeren Krieges aussetzen.

In dieser Hinsicht könimt es, bei der großen Schwächung der übrigen Mächte, vornemlich auf Rußland an. Inwiesern wir uns auf die Freundsschaft dieses Staats verlassen können, und was noths wendig sen, um uns solche zu erhalten, muß ich das hin gestellt senn lassen, da ich nicht von den Umstänzden unterrichtet din. Die übrigen Mächte können uns, im gegenwärtigen Augenblick, wohl nur durch Vercisnigung mit Rußland gefährlich werden.

Eine Allianz mit Frankreich, und bem, vielleicht von dem englischen Interesse abgesonderten, Holland, konnte in der Folge die allerzuträglichste für uns seyn. Aber in diesem Augenblick ware eine solche Allianz trenlos, der Shrezuwister und unpolitisch. Ersteres bedarf bei dem Untheile, den wir an dem Anfange und Fortgange dieses Krieges genommen, keiner Ansführung; — lesteres ist klar, wenn man das Unsichere in der Eristenz der französischen Verfassung und des dortigen Gouvernements, die Unmöglichkeit, bei selbst erschöpften Kräfzten, jest thätige Husse von daher gegen die unausbleiblichen Angriffe anderer, besonders Rußlands, zu erlangen, betrachtet.

Der Volksgeist in Frankreich will Frieden; der Hauptzweck: Anerkennung ihrer republikanischen Verfassung, Befreiung des eigenen Landes vom Feinde, ist keinem Zweifel unterworfen und erreicht. Kann man glauben, daß die Nation oder ihre Führer den Streit werden verlängern, und in entfernten Gegenden führen wollen, um uns zu retten? Dazu ist Preußens Erhaltung ihnen nicht wichtig genug, zumal sit in dem Gefühl der Kraft, womit sie allen vereinigten Mächten widerstehen.

Nach allen diesen Voraussetzungen scheint es mir nothig, folgende drei Falle zu unterscheiden:

i) ben, eines allgemeinen, auf einmal bewirkten Friedens. — Dieser ist leider gar nicht
wahrscheinlich, ohnerachtet er unstreitig der erwünschteste senn wurde. Frankreich selbst hat schon erklärt,
daß es solchen nicht will; sem Interesse erfordert auch
wohl das Gegentheil. Der einzige mögliche Weg, einen allgemeinen Frieden zu bewirken, wäre vor allen
Dingen Einverständnisse; dann hinreichende schnelle Unstalten, den Krieg, wäre es auch nur desensiv, mit
Erfolg fortzusetzen; zu diesem Ende Rettung von Holland, von Luxemburg. Dann wurde Frankreichs eigene Erschöpfung, und die veränderte Volksstimmung
den allgemeinen Frieden bewirken. Aber lassen sich jene
Dinge hossen und erwarten? — Eine Macht wird
sich also vermuthlich nach der andern, für sich allein,
aus dem Spiel zu ziehen suchen.

2) Rann Preußen fur sich die Reutralität, mit Einschluß berjenigen Reichstfande, bewirken, tie feine Hulfe und Bermittelung reflamirt haben; fann folches geschehen, ohne sich von Seiten der fesigen Alliirten, besonders Ruglands, und in Rucksicht auf die polnis schen Angelegenheiten; größeren Gefahren und Nache theilen auszusetzen; so scheint solches die beste Partie für uns zu fenn. Dazu gehört, aber; daß Frankreich Die Hande dazu biete, den Rheinstrom nicht zur Grenze begehre, und bag wir unferen bisherigen Allierten offen und freimuthig die Grunde darlegen, warum wir den Rrieg nicht fortsetzen konnen, und baher die Reutralität ergreifen. Zogen wir uns, ohne Einverständiß mit Rußland, ohne Rucksicht auf das Reich, heraus; so wurden wir, so weit ich es einsehen kann, ein sehr großes Spiel spielen, und Jedermann zum Feinde has ben. Frankreich ließe und vielleicht in Ruhe, aber wie wurde es in Polen aussehen, wie im Reiche, wenn wir biefes bem Feinde, ben Revolutionen, Die auch uns dann außerst gefahrlich werden mochten; ober im entgegengesetten Falle, bem alleinigen Gins fluß und ber Disposition bes haufes Desterreich übers ließen? Bicht zu gedenken, daß es viele andere Gruns be giebt, warum, meines Erachtens, ber Konig bas Schon Der ift außerft Reich nicht verlaffen fann. wichtig: daß, so schwach und unzuverläßig deffen einzelne Stande mehrentheils find, es bennoch fehe wichtig und wesentlich ist, die mannichkaltigen Kräfte; die das Reich an Geld, Menschen und Früchten ents balt, nicht gegen uns gefehrt zu feben:

Findet eine Neutralität auf vorgedachte Weise Statt; so ist eine große Schwierigkeit darin, wie man sie souteniren will, wenn Desterreich den Krieg fortsetzt. Durchmärsche u. s. w., weder von Destersteichern, noch von Französen, dürfen durch das neustrale kand nicht Statt sinden. — Das zweckmäßigste Mittel möchte seine, wenn Frankreich seiner Seits eine Observations urmee an seiner Grenze erhielte; unserer Seits aber gleichfalls eine Observations ure mee formirt wurde, dazu etwa von uns der ungesfähre Betrag des Quintüpli; mittelst eines eigenen,

in runder Summe von 18 bis 20,000 Mann, bestebenben Rorps, von den neutral erflarten Reichsstanben, bahin ich Sachsen, Trier, Manng, heffen, Baben, Burtemberg u. f. w. mit rechne, aber bas Ues brige gestellt, und in Absicht auf bie Gubfifteng bie möglichste Erleichterung gegeben wurde. Beibe Db. fervations = Armeen murben bie Reutralitat respettimachen. Außerdem durfte unferer Geits noch ein Korps nach Westphalen, ein anderes in die franfischen Provinzen zu verlegen senn, und bas Uebrige ber Armee ginge guruck. Auf Diese Beife bliebe ber Aufwand, welcher in vieler hinficht ohnehin verminbert werben konnte, größtentheils im Lande. Die Magazine auf biefe Falle anzulegen, muß ich denjenigen überlaffen, die alle bagu erforderlichen Renntniffe in fich vereinigen. Für bas Observations = Rorps und bas im frankischen Kreife, wurde der Mann und Neckar allemal bie Richtung geben, fo wie ich poraussete, daß der Rheinstrom ohnehin durch die Reutralitat wieder offen für uns fenn werbe.

3) Aber was ist auf den Fall zu thun, baß wir es wegen anderer politischen Berhaltniffe nicht wagen burften, ein folches Reutralitats = Enftem aut ergreifen, ober, daß es nicht möglich ware, mit Frankreich felbst darüber einig zu werden; mit einem Worte, auf den traurigen Fall der Fortsetzung des Rrieges? — Waren Ginigfeit, richtige und schnelle Ergreifung und Anwendung der Mittel ju erwarten; so liege sich bie Frage bald beantworten, und noch wohl ein gunftiger Ausgang hoffen. Aber, wo ist der Unbefangene, ber nicht vielmehr voraussieht, daß weber die Menschen, noch die Mittel beffer werben gewählt werden, als in den vorigen unglücklichen Rampagnen? Wer wird ba nicht bas größte Ungluck fürchten?

Ob es für Preußen möglich und rathsam sey, sich durch Uebereinkunst mit anderen Mächten, bestönders noch mit England, ohne sich zu komprosmittiren, Hülfsquellen zur Mitsortsetzung des Kriesges zu verschaffen, muß ich hier dahingestellt senn lassen. Ein Offensiv » Krieg scheint mir überhaupt unmöglich; es wird viel senn, wenn man es noch vor Eröffnung der Kampagne möglich machen kann, einen gemeinschaftlichen Plan zu einer Defensive zu machen. Ich habe schon oben erwähnt, daß hierin wahrscheinlich ein Hauptgrundsatz der französischen Poslitik liege: die Fortsetzung irgend eines gemeinsamen Einverständnisses und Operationsplanes durch die einzzelnen Friedens » Negociationen zu verschieben, wo nicht zu vereiteln.

Vielleicht ware auf den unglucklichen Fall, daß wir den Rrieg fortseten mußten, auch das ber beste Ausweg, mit offener Darlegung ber Unmoglichkeit weiterer Aufopferungen, blos das oben bei dem zweiten Fall erwähnte Korps, fatt des Kontingents, es fen hier, ober vielleicht lieber am Dieberrhein, mit ben Sachsen und einigen andern Stanben zu stellen, und übrigens in Absicht auf den Ueberrest der Armee benfelben Plan zu befolgen, deffen ich Dann tonnte man und mit oben ermähnt habe. Recht nicht ben geringsten Vorwurf machen. mußten aber zugleich allenthalben barauf bringen, baß zu der Defensive alle Abreden und Anstalten auf bas Wirksamste getroffen wurden. Bur Defensive glaube ich aber mit rechnen zu muffen, daß man den Feind je eber, je lieber, und bevor er fich burch Eroberung von Manns noch weiter ganz festsetze, von dem linken Rheinufer wieder vertriebe.

Ich unterwerfe diese hingeworfenen Gedanken hosherer und reiferer Beurtheilung, und füge nur noch hinzu, daß es mir auf alle Falle wichtig für das konigliche Interesse scheine, bis zur Erreichung eines allgemeinen sichern Friedens, auf eine ober die andere Art, im Reich irgend ein Korps Truppen zu lassen, um bei dem Pacisikations = Geschäft Einfluß und Gewicht zu behalten.

Frankfurt am Mann, ben 13. Januar 1795.

harbenberg.

# Zwolfte Beilage.

Was haben wir im vierten Feldzuge dieses Krieges zu befürchten?

Groß: Gerau, ben 15. Januar 1795.

ţ.

### 3 molfte Beilage.

Mas haben wir im vierten Feldzuge diefes Krieges zu befürchten?

Groß : Gerau, ben 15. Januar 1795.

Wenn der Keind nicht nur alle Festungen in den Generalitätslanden in seine Gewalt bekommt, sondern wenn er auch bie Eroberung von gang Holland vollendet; so ist es hochst mahrscheinlich, daß er das linke Ufer der Dsel zu der Grenze macht, mit welcher er die Operationen des dießjährigen Feldzuges beschließt. Doesburg, Zütphen, Deventer und Campen fallen in seine Hande, und find die Bruckenkopfe, welche bem Feinde den Uebergang über die Mfel sichern, und seine Invasion nach der Weser und Elbe begunstigen. Basis der Operationen, mit welchen er die kunftige Kampagne eröffnen kann, ist mithin die Msel. Er wird auch hier mit zwei Armeen agiren, wovon die eine Armee von Campen aus, über Coevorden, Buprtang, Stickhausen, Olden, gegen die Ausmundungen der Wefer und Elbe operirt, indessen die zweite Armee Wesel zu erobern sucht, dann am linken Ufer ber Lippe binaufgeht, und gegen die mittlere Weser vordringt. Indessen diese Operationen in Westphalen unternommen werden, geht der Feind auf der Linie zwischen Wesel, Coblenz, Mannz, Mannheim bis Fortlouis defensive; von Fortlouis aber his Waldshut unternimmt er dies jenigen Operationen, die ich nun naber zu zergliedern suchen will.

Diese beiden Operationen gehörig kombinirt, sind nach meiner Einsicht das Furchtbarste, was gegen die

Koalition unternommen werden kann. — Ich kenne kein Mittel, diese Gefahr mit glücklichem Erfolge zu bekämpfen. Un Einigkeit der Kabinetter ist nicht zu gedenken; und stünde in der preußischen und in der osterreichischen Urmee in jeder ein Mann auf, der, mit Wallen steins Geist, ein herrlicheres, ein Gott ähnliches Gemüth verbände; — doch wurde sich weder Berlin, noch Wien ihm anvertrauen.

Daß der Feind Kombinations-Geist besitzt; baran konnen wir nicht zweifeln. Daß er seine Kombinationen mit großer Krast ausführt; — das fühlen wir.

Dis jest hat der Feind die Methode befolgt, die außersten Enden undrer Operations. Grundlinien zu umgehen. Man erinnere sich seiner Operationen in Weststandern. — Auf eine ahnliche Art kann er im solgenden Feldzuge zu Werke schreiten. Gesetz: dem Nationalkonvent, dem nichts heilig ist, sen auch die zweidentige Neutralität der Schweiz nicht heilig; gesetzt, der Feind versammle zwischen Mühlhausen und Hü-ningen eine Urmee von 80,000 Mann; so kann er das

mit auf folgende Art mansvriren:

Geine ersten Schritte find, daß er bei Suningen über den Nihein geht, und ein starfes Korps in die Position bei Dillingen sett, zwischen bem Wiffen = und Rander Bach. (Man sehe bie Cassinische Karte.) Diese Position ift gang befeusiv, und hat feinen andern Zweck, als den: unter ihrem Schutze auf dem rechten Rheinufer eine starke Verschanzung anzulegen, welche Huningen gegen ein Bombardement beckt. Gobald bieg geschehen ist, geht jenes Korps wieder über den Rhein zurück, und läßt in dieser Verschanzung nichts, als die Der Feind etablirt aus erforderliche Befatzung zurück. Depots, die indessen in Muhlhaufen, Altfirch u. f. w. angelegt worden, in huningen ein großes Magazin, beffen Abgang aus dem Innern ersetzt wird. Huningen wird mit einer farfen Befagung und allen zu eis ner lanawierigen Belagerung erforderlichen Bedurfniffen versehen.

Unberummert um das diplomatische Geschrei der Schweizer-Rantons, die ihre Neutralität reflamiren, besetzt die Franzosische Armee Basel; zu dessen Besatz-

zung ich 8000, so wie für Hüningen 2000 Mann rechne.

Run wirft ber Feind die Maske völlig ab, und besetzt mit einem Schlage die Städte Rheinfelden, Seckingen, Lauffenburg und Waldshut. Solchergestalt etablirt er zwischen Basel und Waldshut seine erste Parallele. Für die Besatzungen dieser verschiedenen Plätze sowohl, als für ein Korps, welches in der Mitte bei Seckingen kampirt, und dessen Absicht ist, den verschies denen von uns Deutschen angegriffenen Punkten zu Hülfe zu eilen, würde ich, an des Feindes Stelle, 20,000 Mann bestimmen. Den Winkel, den die Aar und der Rhein bilden, adaptirt der Feind mit seiner gewöhnlichen Thätigseit zu einem sesten Punkte, zu eisnem Wassenplaß für seine fernern Operationen. Diese erste Parallele von Basel bis Waldshut ist nicht länserste

ger, als 5 deutsche Meilen.

So bald diese Vorkehrungen getroffen find, geht ber Feind mit dem übrigen Theil der Armee, ber noch aus 50,000 Mann besteht, langs dem linken Ufer ber Wutgeh, über Neukirchen und Blumenfeld, nach Tuttlingen vor. Die Entfernung von Waldshut bis Tuttlingen ist 8 beutsche Meilen. Der Feind barf es nicht wagen, diesen Marsch nach Tuttlingen zu machen, ohne Rorps von wenigstens 20,000 Mann zwischen Waldshut und Tuttlingen stehen zu lassen, welches seis ne linke Flanke und seine Rommunikation mit Walds. Diefes Korps murbe eine fefte Stellung but becft. auf bem Gebirgerucken beziehen, ber zwischen bem linfen Ufer der Wutach und dem rechten Ufer der Donau befindlich fenn muß. Durch diese Stellung werden hohe Straffen abgeschnitten, welche aus dem alle Schwarzwalde, über Fürstenberg nach Engen, Aach, Stockach u. s. w. führen. Dieses Korps mußte seine Zufuhren nicht aus Waldshut, sondern aus Constanz erhalten, woselbst alfo ein französisches Magazin anzulegen wäve. Die Bergfestung Hohrntwiel werden die Frangosen durch Ueberfall \*) in ihre Macht zu befom-

<sup>3) &</sup>quot; Oder durch Ueberredung, wie in der Folge wirklich go

men suchen, ober, wenn bas nicht möglich ift, fie mit einem Detalchement beobachten, und ber obnehm schwachen Befagung alle Einwirfung auf das Kriegstheater benehmen.

Mit 30,000 Mann tommt alfo ber Feind bei Tutelingen an, und bat auf folche Urt alle bie unangeifbaren Positionen, die man jest im Schwarzivalde mit vieler Mibe ausgefucht, in der linten Raufe umgangen.

Indeffen der Keind die oben bescheichenen Unstaten bei Duningen, Bafel, Waldbhut reiffe; brobt die Armee im Nieder Elfaß alle Angenblide mit einem Uebergange, bald die Angenblide mit einem Uebergange, bald beit Seriel, bald die Obgert, bald beit Deper, bald beit Deper, bald beit Deuglen bei Burfnerfamfeit der Albert ich alle mehrer, die nicht wiffen wird, ob sie belieben soll, wo fie steht, ober ob sie lints deraschieren soll. Der keind bat den großen Borteleil, seine wohren übsstehen das den großen Borteleil, seine wohren übsstehen uber der fennischen Band taussenfältiger, mit gutem Borbedacht verbreiteter, Rachrichten zu vorbergen. Die Albertsche Turme ist micht start genug auf beiben Puntten, die Fortlouis namlich und an der obern Donau, Kront zu machen und Widerfand zu lessen.

Benn nun biefe Operation ber Feinde mit ber gehorigen Benauigteit combinirt, und mit bem gehörigen Rachbrud ausgeführt wirb; so miffen nicht nur alle Poffen, aus bem Schwarzwalde sogleich nach ber obern Donau zurückgehen, sondern die Albertsche Armee ist auch in ihrem Rücken bedroht. Der Feindbraucht seine Parallelen an dem Rhein, zwischen Sasel und Waldshut, nicht start zu besetzen; er kann vielmehr seine Armee dei Tuttlingen wenigstens auf 60,000 Mann vermehren, und dann mit Riesenschritzten gegen Ulm gehen. Das reiche Augsburg, die ganze Gegend zwischen der Donau und dem Lech, ist eine

Beute des Feindes.

Ich sage nicht, daß der Feind so operiren wird; ich behaupte nur, daß diese Operationen möglich find. Gesteht man mir dieß zu, so gesteht man eo ipso, daß man auf diefen Fall feine Gegenanstalten treffen muffe. Die erste von allen ift: baß man sich bas ganze Ter= rain zwischen dem Neckar und dem Bobensee, mit allen feinen Details, auf das Genaueste bekannt mache; die zweite, daß man auf diesem Terrain eine hinlangs lich starke Urmee aufstelle. — Zu der ersten Anstalt fehlt es an Leuten, die von der großen Nothwendigs feit, Terrain zu ftudiren, recht lebhaft überzeugt find; zu der zweiten Unstalt fehlt es an Staatstraften, an bem nervus rerum gerendarum. - Da man an ber Möglichkeit dieser Operation zweifelt; so beruhiget man. sich dadurch, so wiegt man sich selbst in suße Traume Tritt bann der Fall wirklich ein; fo bezeichnen ein. Unentschlossenheit, Plan = und Thatenlosigkeit die Schritte des kommandirenden Generals, wovon man neuere und ältere Beispiele in großer Menge anführen konnte.

Unter diesen, und den jetzigen Umstånden überhaupt genommen, scheint eine Reserve Armce von wenigstens 30,000 Mann bei Ulm, oder unterhalb Tuttlingen, überhaupt an der Donau, von der größten Bichtigkeit für das deutsche Baterland zu senn. Durch diese Reserve, in dieser Gegend aufgestellt, wäre man auch auf alle Fälle gefaßt. Sie könnte, erstens, einem über Waldshut gegen Tuttlingen vordringenden Feinde gehörig begegnen, und zweitens, wenn dieser Fall nicht eintritt, den linken Flügel der Albertschen Armee ver-

starfen.

Berbinden wir nun mit dieser Operation des Feinbes an der obern Donau jene oben erwähnten Operationen, davon die Basis, Dusseldorf, Wesel und die Yssel sind, und deren Zweck die Eroberung der Weser und Elbe ist; so überzeugen wir uns, das die Franzosen, durch ihre kombinirte Operationen von beiden Flügeln, die deutschen Armeen nothigen werden, den Rhein, und mit ihm Philippsburg, Mannheim, Mannz und Ehrenbreitstein zu verlassen. Durch diese Umgehung unserer beiden Flänken werden wir alse, Preußen, Hannoveraner und Engländer, dis hinter die Elbe; — und die Oesterreicher, Sachsen und Bayern dis hinter den Lech zurückgeworfen.

So kann der Feind operiren; ich sage nicht, daß er so operiren wird. — Das alles haben wir im vierten Feldzuge zu erwarten, weil wir die Riederlande und Holland nicht gerettet haben, und weil kein Deu-kalion auftreten wird, der aus uns Steinen Man-

ner machen fann!

Sollen wir nicht untergehen, so muß nicht nur keine Macht aus der Roalition heraustreten, sondern alle Mächte mussen ihre am Rhein besindlichen Armeen noch verstärken; und endlich mussen zwei große Reserves Armeen aufgestellt werden, eine zwischen der Elbe und Weser, die andere am Lech, oder an der Donau bei Um.

## Dreizehnte Beilage.

### Schreiben

Des

Königs an den Feldmarschall von Mollendorf, Berlin, vom 31: Januar 1795.

92 e 5 ft

Der in Berlin von dem General von Genfau, bem Obristen von Knobloch und dem Obristlieutenant v. Zastrow bearbeiteten Denkschrift.

### Dreizebnte Beilage.

Schreiben des Königs an den Feldmarschall von Möllendorf; nebst der in Berlin von dem General von Geusau, Obristen v. Knobstoch und Obristlieutenant von Zastrow bearbeiteten Denkschrift.

Mein lieber Generalfeldmarschall v. Möllendorf. Da die Umstände am Niederrhein täglich mißlicher wers ben, und der Obrist von Tschiersky Mir gemeldet hat, daß er sich in der Norhwendigkeit fande, ofterreichische Truppen in Wesel einzunehmen, und da Mir solches hochst unangenehm ist; so habe Ich ihm die Anweisung ertheilet, wenn er sie noch nicht aufgenoms men, solches ferner auszusepen und abzulehnen; wenn die Aufnahme aber schon erfolgt ware, soll er, sobald die von Euch abzusendenden beiden Regimenter in Wes fel eintreffen, die ofterreichischen Truppen wiederum ents lassen, und sie aus der Festung entfernen. Unter dies fen Umständen werdet Ihr um so mehr wohl thun, die Regimenter Runigky und Rothen auf das baldigfte abzuschicken, und den Obristen von Tschiersky von ihrer Untunft zu benachrichtigen.

Da aus den, Abseiten des Generals Wallmost en, eingegangenen Nachrichten zufolge, erhellet, daß derselbe sich in keine Weise auf die österreichischen Truppen und derselben Unterstützung verlassen kann, diese vielmehr Miene machen und alle Anstalten trefsfen, längs dem rechten User des Rheins hinauf zu geshen, wodurch nicht allein die vereinigten Hannoverasner, Engländer und hessischen Truppen sich selbstübers

laffen und genothiget fenn wurben; nach bem Denabruckischen und bis an Die Weser, wie solches ber General Mallmoben anzeiget, zurückzugehen, weil ber Feind sich an der Miel beträchtlich verstärket, und von ba aus gegen sie vorzubringen, Miene macht; sonbern auch auf ber andern Seite, wenn ber Reind mit einer Rolonne bei Colln übergehen sollte, die westphäs lischen Provinzen auf zwei Seiten enklavirt werden durften, mithin Wefel unausbleiblich verloren fenn wurde; so bin Ich dadueth veranlagt worden, ba Dit Die Erhaltung ber westphälischen Provinzen sowohl, als ber Staaten bes Landgrafen von Heffen und anderer Reichsstände, am Bergen liegt, ein Projekt entwerfen ju laffen, um die Stellung anzugeben, welche die preuffische Urmee, in Berbindung mit den Sachfen, Seffen, Hannoveranern und Englandern nehmen konnte, um sowohl ben jest im Zuruckgehen begriffenen Truppen auf dem rechten Glügel einige Haltung zu verschaffen, als auch im Stande ju fenn, bem Feinde, wenn er auf einem ober bem anbern Punfte ben Mhein paffiren wollte, auf den Hals zu gehen und ihn zu schlagen, welthes fich nicht wohl thun laffen wurde, wenn man bie Daffagen über ben Rhein dicht an diefem Strom befendiren wollte. Ich überschicke Euch anbei biefen Ents wurf, welchen Ich insofern approbire, als die etwa noch nicht vorauszusehenden eintretenden Umftande befsen Ausführung erlauben; und dem zufolge ertheile Ich Euch den Auftrag, mit den kommandirenden ofterreichtschen Generalen Euch babin zu vereinigen, daß fie mit Euch zugleich fich in Bewegung fegen; um bie Verwechselung der Position ju unternehmen, welches um fo viel leichter zu bewerkstelligen fenn wird, ba bie Desterreicher aus ihrer fetigen Stellung bicht am Rhein herauf geben konnen, indeffen die preufischen Kolonnen, mehr vom Rhein ab, rechts marschiren werden. Ich glaube, daß die Desterreicher diesen Vorschlag sehr gern annehmen werben, um nicht nur im Stande gu fenn, ihre in Mannz befindlichen Truppen felbst mit allem Rachbruck zu unterstüßen, sondern sich auch mehr, nach ihren Erblanden bin, zu koncentriren; so wie es uns andererseits nicht zu verbenken steht, daß

wie die Bertheibigung unferer westphalischen Provinzen ebenfalls selbst übernehmen wollen, in welchem Falle sich bann auch Sachsen und heffen ebenmäßig befinben, die sich daber am schieftiessten mi ums auschließen

burften:

Bur Erleichterung biefer Dofitions . Berwechfelung. werbet 3hr beforgt fenn, bas Lagareth und alle Trains und fchwere Bagage, nach ber neuen Direftion, in Beiten fortgufchaffen. Das in granffurt befindliche Magagin, welches tirca bis gegen Enbe gebruat reiden burfte, wird theile, ehe ber Marfch unternommen werben fann, aufgezehrt, und Theile bat Die Armee bann einen neuirtadigen eifernen Bestand mittunehmen. inbem folche unterweges auf Etappen leben fann; und wenn boch noch etwas ubrig bleibt; fo fann folches nach Sanau gefchafft werben; um gur Gubfifteng ber in bortiger Gegent fteben bleibenben preugifchen Erups ben gu bienen. Die fontrabirte Berpflegung pro Darg muffen bie Entrepreneurs nach ben Maggginen bine liefern, welche 3hr ihnen nunmehre porgufchreiben babt. fo wie in ben neuen Quartieren barauf eine Unlage gu machen ift, baf ber Armee Die Berpflegung aus ben ju befegenben Probingen duf Quittung verabreicht merbe: Der Marich with am füglichften Rorpsweife, bom rechten Blugel ab; gefcheben tonnen, und jeiget ber bon Dir approbirte Entwurf nur eigentlich bie Linie im Gangen an, welche Die Armee ju nehmen bat, und ift Euch das fpecielle Detail, wie auch bie gu nehmenben Dontions und Rantonnirungen, nach Eurer Ginficht und nach Unleitung ber Umftande ju mablen, ganglich überlaffen, fo wie Ihr benn auch Guren Generalftaab vorausschicken werbet, um Die nachften und beften Bege ju retognofciren. Bas bie Unlegung ber Dagagine an ben im Entwurf benannten Derterit betrifft, fo werbe 3ch mit ben refp: Sofen, welche bagut fonturriren; burch Meint Minifterium bas Deotbige beforgen laffen, und Guch bas Refultat bavon fobannt fommuniciren. 3ch berbleibe mit aller Berthichatung Guer moblaffettionirter Ronig,

Berlin, ben 31. 3an, 1795;

Friedrich Bilbelin:

II. Bant.

#### Die in Berlin bearbeitete Dentschrift.

Wenn Se. königl. Rajestät uns Endesunterzeichneten allergnädigst anbefohlen haben, nach Maaßgabe
der eingegangenen sehr mißlichen Rachrichten vom Niederrhein, anderweitige Positionen für Dero Armee,
nebst den Assirten, in Vorschlag zu bringen, vermöge welcher die jest am Rhein, in der Segend von Mannz, possirte Armee mit den am Niederrhein zurückgehenden Engländern, Hannoveranern und Hessen in Verbindung treten, und den nachrückenden Feind aufzuhalten im Stande sehn mögen:

So haben wir zuförderst, um zu diesem 3wecke den Umfang der zu beseizenden Gegend beurtheilen zu konnen, nothwendig erachtet, die Stärke der agirenden Truppen überhaupt zu bestimmen, um demnächst im Stande zu sein, die verschiedenen Korps, welche mit einander in Kommunikation agiren sollen, darnach resguliren zu können.

Da man, nach ber jegigen Lage ber Dinge, kaum im Stande fenn wird, auf die am Niederrhein befind. lichen offerreichischen Truppen bie minbeste Rechnung ju machen, ba bie zulett eingegangenen Nachrichten versichern, daß sie alle Anstalt treffen, jene Lande gu verlaffen, und fich ben Rhein berauf gu retiriren; fo bat man auch bei ber Berechnung ber agirenden Truppen gar nicht auf fie Rucksicht genommen. Wir nebmen bagegen nur an, daß die preußische Armee am Rhein 60,000 Mann effektive stark sen. 60,000 Mann. Die Sachsen haben gegenwärtig daselbst 9,000 und da fie jest schon alle Anstalten gu weiterer Verstärfung getroffen haben, fo rechnen wir von ihnen noch auf andere 9,000 Hannoveraner, und die mit ihnen fich retirirenden Englander berechnen wir ebenfalls 18,000 Heffen haben wir, ba vermuthlich auch der Landgraf gewiß alle Krafte anstren= gen wird 18,000

Summa 114,000 Mann.

Da nun gegenwärtig auf bem rechten Flügel ber Rhein nicht mehr behauptet wird, vielmehr alle bort zurückgehenden Truppen fich, aller Bermuthung nach, wenigstens bis hinter die Ems zurückziehen; fo wurde auch, -von unserer Seite, wenn besonders Mann; bei aufgehendem Eise des Rheins nicht mehr behauptet werben fann \*) (?), unsere Armee die Diheinufer dafelbst verlaffen muffen. Wir glauben daher, daß unfere Dafige Armee mit Zurucklaffung eines Detaschements von uns, der sammtlichen sächsischen und eines Theils der heffischen Truppen, in Summa 42,000 Mann, in ber Gegend von hanau und Gießen, fich vom Mhein ab, und über Ronigstein, Weilburg, Marburg, Stadts bergen bis in die Gegend von Lippftadt ziehen werde, um ben Endzweck zu erreichen, auf alle Falle ben aus Holland zuruckgekommenen Truppen zum Repli und sur Unterftugung ju bienen, allenfalls auch Wefel, wenn folches belagert wurde, begagiren zu konnen.

Der linke Flügel der Armee überhaupt würde also, wie schon gesagt, bestehen: aus 12,000 Preußen, 18,000 Sachsen, 12,000 Hessen; und diese würden hinreichen, die Gegend zwischen Hanan und Gießen, welches beides halt bare (?) Derter sind, zu behaupsten, und selbst seine rechte Flanke die Marburg, wosselbst das Schloß in Defensionsstand zu sesen, zu

becken.

Das Centrum der Armee, welches seine Rommusnikation über Forbach mit dem linken Flügel behalten würde, kame sodann zwischen Lippstadt und Osnasbrück zu stehen. Wenn Münster annoch im Defenssonssstand sich befindet \*\*); so könnte dieser Ort durch die Armee mit gedeckt werden, und man dadurch um so mehr Meister von der Ems bleiben. Dieses Haupts

<sup>\*)</sup> Und warum sollte Mannz bei aufgehendem Eisgange nicht mehr behauptet werden können? — Mannz ist eine Festung, die nur beim gefrorenen Rhein schwach ist. — Die Verfasser dieser Denkschrift kannten Mannz nicht. —

<sup>\*\*) &</sup>quot;Wußte benn die Militair Behörde am 29. Jan. "1795 nicht einmal, in welchem Zustande sich die Befesti: ""gung von Munster befinde?"

Rorps der Armee wurde bestehen aus 48,000 Preußen. Der rechte Flügel der ganzen Position wurde bestehen aus 18,000 Mann Hannoveranern und Englandern und 6,000 Mann Hessen, und mußte sodann die Ems, von Lingen aus die Emben, behaupten:

Man setzt voraus; daß diese sammtlichen Korps sich wieder in den Stand gesetzt haben werden; daß sie allerwärts mit Nachdruck ägiren und einander sich durch wohl kombinirte Bewegungen wechselseitig unter-

ftugen konnen.

Im Fall nun aber biefe Position verlaffen werben mußte, und man sowohl mit dem linken Slugel, als bem Centrum und rechten Flugel, weiter guruck gu gehen gezwungen murde; fo murbe in diefem Falle das linke Flügel-Korps sich am Mann, von Würzburg aus, über Fulba bis Sirfchfelbe erftrecken; bas Centrum von Caffel ab; die Gegend über Warburg bis Naderborn und Dettmold observiren, der rechte Flugel aber von Diepholz ab hinter ber haffe bis Oldenburg extendiren, und daburch Meifter von Bremen bleiben. Gollte nun endlich auch diese Position verlassen werben muffen; fo mußte bie lette Defensions. Stellung in ber Art genominen werben, bag bas linke Flügel = Korps von Bamberg ab, über Meinungen bis Caljungen; hinter ber Werra postirt wurde; bas Haupt = Korps aber von Hannoverisch - Minden ab; die Wefer über hameln bis gegen Preußisch = Minden behauptete; der rechte Flügel bagegen, die Wefer von Nienburg ab, über Berden bis Bremen ju befenbiren übernehmen wurde.

In dieser letten Position mußten benn wohl, um sich darin zu behaupten, die außersten Krafte angewendet werden, und scheint es auch, daß in berselben die Subsistenz der Truppen noch am leichtesten werde beschafft werden konnen, wenn in Zeiten die Magazine an der Weser gefüllt, und für den linken Flügel, von Sachsen ab, und aus Franken die nothigen Lebensmittel an konvenabeln Dertern zusammengebracht, und hierzu

in Zeiten alle Unstalten getroffen werben.

Derlin, den 29. Jan. 1795.

v. Geufau, v. Anobloch, v. Zastrow.

#### Anhang.

Derter, welche zu Magazinen am bequemften

gelegen finb.

Von Heffen ab wurden alle möglichen Vorrathe zu versammeln senn: in Hanau, Gießen, Marburg und Cassel.

Hannover wurde alles Mögliche versammeln in Bremen, Preußisch-Minden, Hameln, und überhaupt

an ber Befer.

Sachsen wurde so viel als möglich Magazin-Vorrathe anlegen in Coburg, Meinungen, Salzungen und Eisenach.

## Vierzehnte Beilage.

### Borerinnerung.

Der Marsch ber Preußen vom Mayn nach ber Lippe macht Epoche in der Geschichte des Revolutions - Kriesges. Dieser Marsch war eine Folge der in Basel ansgesponnenen Unterhandlungen, und führte endlich zu der Errichtung der Demarkations - Armee, die Preußen vortrefflich hätte benußen können und nicht benußt hat. Es ist nicht ohne hohes Interesse, einige derjenigen Briese und Denkschriften zu lesen, welche in dieser Ansgelegenheit, nämlich den Marsch vom Mayn nach der Lippe anzuordnen, geschrieben worden sind.

Der Major von Massenbach an den königlichen Generaladzutanten, Herrn Obristlieutenant von Zastrow.

Groß, Gerau, den 19. Febr. 1795.

Ewr. Hochwohlgeboren haben bereits die Depesche des Herrn Feldmarschalls vom 17. erhalten, und daraus den Vorschlag ersehen, auch das Hohenlohische Korps nach Westphalen rücken zu lassen. Da aus den Berichten des Grafen von Wallmoden erhellet, daß die Feinde an der Vsel große Magazine errichten; da

Groningen und wahrscheinlich auch Coeverben in ihren Sauden ift; fo'ift es ben Feinden, bei ber gangsichen Desorganisation der englisch shannovrischen Urmee; nicht schwer, bis Emben und felbft bis Bremen mit einem betrachtlichen Korps vorzugeben, und fich des Ausflusses der Ems und der Weser zu bemächtis gen. Thut der Keind Diese Schritte, so ift es außerst schwer, wo nicht gang unmöglich, an der obern Weser eine Armee von 50 bis 60,000 Mann zu verpflegen, weil im hannsvrischen und hessischen die Vorrathe an Getreide aller Art nicht außerordentlich groß find. — Der Keldmarschall wünscht und hofft, daß man hannovrischer Seits Emden, Leerort, überhaupt bas rechte Ufer der Ems stark besetzen und harknäckig vertheis digen mochte. Aber eben dieses Rechtsschieben der Hannoveraner und Englander dürfte den Keldmarschall nothigen, sich, wenn er bei Lippstadt angefommen, ebenfalls noch mehr rechts zu halten, um die große Straße zu becken, die über Munfter nach Minden führt. nun badurch die Gegend zwischen der Lippe und Ruhr entblößt wird; fo wünscht der Feldmarschall das Korps dos. Erbprinzen zu Hohenlohe in seiner Rahe zu haben, damit diefes Rorps die linke Flanke feiner Urmee decken, und zugleich gur Rettung Wefels bas Rothige beitragen konne. — Zwei Beweggrunde scheinen den Feldmarschall zu diesem Vorschlage bestimmt zu baben; ber erfte ift, weil er befürchtet; bag bie Bafeter Unterhandlungen burch den Tod des Grafen von . Goly in die Lange gezogen werden darften, welche Zeit bie Frangofen, ihrem Intereffe gemäß, benugen tonn= ten, einige entscheidende Schlage zu thun. Der zweite Beweggrund ift, weil die Desterreicher die Mfel verlasfen haben und ihr Hauptquartier zu Dorsten augekommen ist. — Man fagt hier, Alvinzi werbe sich noch naher an Duffeldorf heran ziehen. Daraus scheint zu erhellen, daß der Subsidien - Traktat zwischen England und Desterreich noch nicht in Richtigfeit gewesen, ehe die gerade Rommunikation mit England noch nicht verloren war.

Wenn ich ben Feldmarschall recht verstanden habe, oder wenn es bei dem bleibt, was er mir am 17. gesagt;



tion alle in the

manifesta nei ree

and the second of the second of the second

# Funfzehnte Beilage.

rainann straus in der de eine gertre eine

Der Konig an ben Generalfelbmarschall.

Mein lieber Generalfeldmarschall von Mollendorf. Ich habe Euer Schreiben vom 18. d. M. und bessen Beilagen wohl erhalten, und erfenne es mit vielem Danke, daß Ihr die, wegen des Marsches nach Westphalen obwaltenden vielen Schwierigkeiten bestinoglichst zu heben gefucht habt. Rach ber Anzeige bes Freiheren von Soch fetter haben Die Rreisstande fich, in Unfehung ber Mundportionen, gur etappenmäßigen Berpflegung ber Truppen, mabrent bes Marfches, verftanden, und da Ihr die Unlegung fleiner Magazin - Depots verordnet habt, woraus die Truppen an den Ruhetagen ihre Fourage empfangen konnen; so find auf diese Beife Die erheblichsten hinderniffe aus dem Wege geraumt, und Ich setze in Eure bewährte Rlugheit das Bertrauen, daß Ihr auch alle etwanigen eintretenden Schwierigkeiten wegzuschaffen bie zweckbienlichsten Mittel anzuwenden nicht Anstand nehmen werdet; daher es Mir fehr lieb ift, daß Ihr den Entschluß gefaßt habt, bis am 8. Mar; bort juruckzubleiben, um alles Erforderliche auf der Stelle abmachen zu tonnen. hoffe nun zuversichtlich, daß Ihr dem Feinde an der Lippe zuvorzukommen im Stande senn werdet, und grundet fich Meine Erwartung auf ben abschriftlich angebogenen Bericht des Obriften von Tichiersty vom 14. und 18. d. M. wonach die kaiserliche Armee ihre Stellung zwischen Munfter und Rees behauptet, und ber Feind sich an ber Miel ruhig verhalt, da das jegzige große Waffer feinen Fortschritten Grenzen gefest

hat. Gleichwohl trete ich Eurer Meinung allerbings bahin bei, daß in Unfehung der in Minden anzulegens ben Magazine mit aller Vorsicht zu Werke gegangen werden musse, und Ihr solches aus der abschriftlich angebogenen, an den Oberprafidenten von Breitenbauch ergangenen Berfügung bes Mehreren entnehmen wollet, bem Ich diese Maagregeln vorgeschrieben babe, nachdem derfelbe, die von der Deputation bes Dber = Rriegsfollegij an bie minbenfche Rammer erlaffe. ne Unweifting, Dir zur nabern Bestimmung eingefandt hatte. Eben so wohl bin Ich, mit Euch übereinstimmend, von bem wesentlichen Rugen überzeugt, ben es haben wurde, wenn hannover und Braunschweig alles anwendete, burch Verstärfung bes rechten Flugels; die Geefeite mehr zu fichern, und wenn ber Berzog von Braunschweig bort bas Kommando übernahme. Allein für den Lettern burfte biefes Kommanbo ju geringfügig fenn, und wenn folches auch nicht ware, so kann derfelbe both nicht füglich von Mir da= zu aufgefordert werden. In Absicht der, dem Erbpringen von Sobenlobe für jest angewiesenen, Stellung in ber Gegend von Hanau, ist es zwar andem, baß folche wenig nugen werbe, so lange von ben Kai= ferlichen bas Terrain langs bem Rhein gebeckt und Manng behauptet wird. Indeffen war Meine Bestimmung, wegen der bisherigen Berbindung mit den fachfischen Truppen nothwendig, welche der Churfurst von Sachsen Meiner Armee, aus ber Beforgniß nicht murbe haben folgen laffen, daß nach bem etwanigen Kall von Manng und wenn die Defterreicher bas Rheinufer verlassen, oder bavon abgebrängt werden sollten, seine Lander unbedeckt und in Gefahr fenn mochten. Diefer Kall kann auch füglich eintreten, baher ich um so mehr wunsche, bag ber Plan im Gangen nach bem Entwurf ausgeführt, und es bei ben bestimmten Abtheilungen ber Truppen belaffen werden moge, zumal das Korps des Erbpringen für mehrere widrige Vorfalle, zu deren Abwendung, besonders aber alsdann à partée senn wird, wenn der Feind einen Uebergang über den Rhein in der Gegend von Colln versuchen sollte. Ueberhaupt aber wird es, wenn Ihr mit ber hauptarmee die Be-

gend von Lippstadt erreicht haben werdet, und sich der Keind Euch prafentiren sollte, allemal von Euch abhangen, so wie die eintretenden Umstande solches erfor= bern, bas Hohenlohische Korps Euch näher rücken zu lassen, ober es ganglich an Euch zu ziehen. Go wie es sich mittlerweile entscheiden muß, ob die gegenwars tig schwebenden Regociationen den Frieden bewirken werden, ober ob der Krieg fortzusegen ift, da sich dann im letten Fall immer nicht nach einem einzelnen Plan wird handeln laffen, vielmehr ein allgemeines, übereite stimmendes Concert Statt finden und ein allgemeiner Operationsplan verabredet werden muß. Uebrigens nehme Ich nicht Umgang zu bemerken, daß die, für die Armee bestimmten Erfaß = Mannschaften, ben 6. und 21. Marg in Magbeburg jusammentreffen werben, von wo aus also derselben Marsch, nach den eintretenden Umständen, dirigirt werden kann. Ich verharre mit wahrer Werthschätzung Euer wohlaffettionirter Konig,

Berlin, ben 23. Febr. 1795.

Friedrich Wilhelm.

25¢ 3:1

## Sechszehnte Beilage.

Antwort des Obristlieutenants von Zastrow an ben Major von Massenbach.

Oo viel Achtung ich auch fur Ihre Opinion haber fo kann ich mich boch unmöglich überzeugen, daß es gut fenn murbe, wenn ber Erbpring von Sobentor he bem Feldmarschall von Mollenborf gleich nach Westphalen folgte, Während der Baseler Regociation bleibt die vorgeschriebene Position der beiden Korps immer barum die zweckmäßigste, weil wir baburch mit ben übrigen Allierten außer genauer Berbindung foms men, und in nichts genirt find, und nur mit benen Machten vereinigt bleiben, welche fich gur Regociation an uns anschließen. hiernachst wird unsere Gubfiftent febr erleichtert, und wir konnen aus dem Lande und auf Quittung leben, welches, wenn ber Feldmarschall gleich hinter der Ems geben wollte, schwerer zu be-werkstelligen senn burfte, weil wir sodann nichts aus Sachsen ziehen konnen; hiernachst auch die sachsischen Truppen fich gleich von uns trennen murben, und find fie bereits von ihrem Sof befehligt, fich auf ben Fall an ben herzog Albert anzuschließen. Gollte im schlimmsten Fall ber Krieg fortgesetzt werben muffen, so muß nothwendig ein Plan im Ganzen koncertirt werden, ehe wir uns mit unserer ganzen Force, zwisschen der Lippe und der See, dem Feind entgegensezgen, weil sonst unsere linke Flanke von Colln aus erwieder nach hause zu kommen. Auch konnen wir

nicht eine neue Rampagne entamiren, ehe und bevor wir nicht der Moyens dazu gewiß sind. Prüfen Sie diese in größter Eil hingeworfenen Gründe, und will ich mich gern belehren lassen, wenn sie andere; die triftisger sind, entgegen zu sesen haben. Ich schreibe mit der Offenherzigkeit eines Freundes, der keine andere Meinung kennt, als die auf das Ganze past, aber weit entfernt ist; solche als die Beste zu beträchten. Leben Sie wohl; behalten Sie mich lieb und glauben mich mit dem hochachtungsvollsten Attachement ewig ganz den Ihrigen.

Berlin; ben 28. Febr. 1795

Baftrow.

# Sechszehnte Beilage.

भौता अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति ।

Antwort des Obristlieutenants von Zastrow an ben Major von Massenbach.

So viel Achtung ich auch für Ihre Opinion haber so kann ich mich boch unmöglich überzeugen, daß es gut senn murbe, wenn der Erbpring von Sohen lor he dem Feldmarschall von Mollendorf gleich nach Westphalen folgte, Während der Baseler Regociation bleibt die vorgeschriebene Position der beiden Korps immer barum die zweckmäßigste, weil wir baburch mit den übrigen Allierten außer genauer Verbindung foms men, und in nichts genirt find, und nur mit benen Machten vereinigt bleiben, welche fich jur Regociation an uns anschließen. hiernachst wird unsere Gubsistens febr erleichtert, und wir konnen aus bem Lande und auf Quittung leben, welches, wenn der Feldmarschall gleich binter der Ems geben wollte, schwerer gu bewerkstelligen senn burfte, weil wir sodann nichts aus Sachsen ziehen konnen; hiernachst auch die sachsischen Truppen fich gleich von uns trennen wurden, und find fie bereits von ihrem hof befehligt, fich auf den Fall an den Herzog Albert anzuschließen. Gollte im schlimmsten Fall ber Rrieg fortgesetzt werben muffen, so muß nothwendig ein Plan im Ganzen koncertirt werden, ehe wir uns mit unserer ganzen Force, zwischen ber Lippe und der Gee, bem Feind entgegenseggen, weil sonft unsere linke Flanke von Colln aus erwieder nach hause zu kommen. Auch konnen wir

nicht eine neue Rampagne entamiren, ehe und bevor wir nicht ber Moyens dazu gewiß sind. Prufen Sie diese int größter Eil hingeworfenen Grunde, und will ich mich gern belehren lassen, wenn sie andere, die triftisger sind, entgegen zu sesen haben. Ich schreibe mit der Offenherzigkeit eines Freundes, der keine andere Meinung kennt, als die auf das Ganze past, aber weit entfernt ist, solche als die Beste zu betrachten. Leben Sie wohl, behalten Sie mich lieb und glauben mich mit dem hochachtungspollsten Attachement ewig ganz den Ihrlgen.

Berlin; ben 28. Febr. 1795.

Saftrow.

## Siebzehnte Beilage.

Bericht des Major von Massenbach von seiner Unterredung mit dem k. k. General von Seckendorf am 4. März 1795 zu Heidelberg,

Neußerungen des Generals. v. Seckendorf.

Unf die von königl. preußischer Seits geschehene officielle Bekanntmachung: daß Se. Majestät, der König,
sich gemüßiget sähen, Ihre Armee nach Westphalen abrücken zu lassen; hat der Herzog von Sach sen = Teschen einen Rourier nach Wien gesandt, um sich eine
auf diese veränderte Lage der Dinge passende Instruk-

tion zu erbitten.

Diese nun angekommene Instruktion bestehe barin: gwei Armeen, namlich eine Reichsarmee, und eine ei= gentlich f. k. Armee, jede besonders, aus von dem Raiser selbst ernannten Regimentern und Korps, auf das schleunigste zu organistren, und zwar so, daß die Reichsarmee, welche aus allen Kontingenten der deutschen Reichsfürsten und bes hauses Desterreich, als Reichsfürst, bestehen soll, auf der Strecke zu stehen kommen werbe, welche zwischen dem Fluß Gieg und Mann; enthalten ift, die f. f. Armee aber gur Deffung des Terrains von Mann; bis Bafel verwandt werden solle. — Die Organisation dieser beiden Armeen soll, wie bereits erwähnt, auf das Schleunigste veranstaltet werden, wird aber eine geraume Zeit erfordern, weil Bataillons und Regimenter, die gegen= martig auf dem rechten Flügel der Clairfaitschen Armee feben, auf ben linten Glagel ber Albertichen Urmee, und vice versa geworfen merben murben. Diefe Umfchmelgung ber jegigen Schlachtordnung ber Albert. fchen und Clairfaitichen Armeen, - fo wenig fie gu ber Lage ber Dinge ju paffent fchiene - grunde fich theile auf bie unmittelbaren, gang bestimmten Befeble bes Raifers, theils auf gemiffe ofonomifche Rucffich. ten. - Die Stellung ber Reichsarmce gwifden ber t. preugifchen Urmce, Die in Weftphalen auftreten foll, und ber f. f. Urmee, werbe, - bief fen ber eigene Ausbruck bes Raifers, - ben Abfichten beiber Sofe am Beften entfprechen." Man habe beftimmten Befehl, fich mit bem rechten Glugel bis an Die Gieg, und nur im außerften Fall bis an bie Wipper ausbefegt balten, bis bie Befagung abgelofet werben fonne, und zwar wolle man einen Termin feftfegen, in welchem biefe Ablofung gefcheben muffe, bann aber ben Puntt von Duffelborf verlaffen, wenn er auch von Diemanden wieder befett merden follte. - Diefe Erflarung mar febr beftimmt. - Dan munfche, fo fubr man in feinen Meufferungen fort, baf, bafern auch toniglich preufischer Geits tein befonderes Truppen-Rorps jum Reichstontingent erflart werben follte, man to. niglich preugischer Geits boch ein Rorps ernennen mochte, beffen General, ohne ftritte unter ben Befeb. Jen bes Reichs - Generalfelbmarfchalls gu fteben, feine Operationen mit letterem foncertiren; und in biefem Ralle hoffe und muniche man, bag bie fachfischen Trup. pen auf Dem linten Tlugel besjenigen prenfifchen Rorps angestellt werben mochten, welches bestimmt mare, auf bem rechten Slugel ber Reichsarmee gu operiren, weil alebann bie Sachfen einigermaffen in Berbindung mit biefer Reichsarmee fenn wurden.

Da mon tonigl. preußischer Seies bem Dergog von Sach fen. Te schen in einem neuem Schreiben befannt genacht hatte, daß das Hobenlobische Korps, nach dem völligen Ubmarkig der königl, preußischen Jauptarmer, vor der Jamb noch in den hiefigen Gegenden verbleiben würde; so den der hie her auf eine genaue Bestimmung der steippunktes, wann



Clairfaitschen Urmee feine jegige Stellung fruher verließ, als die Armee des Feldmarschalls von Mollens borf, en force, an ber Lippe ankommen kann; da biese Ankunft en force aber erst zu Ende des Monats Marg, Trog ber größten Unstrengung, möglich zu mas then ift; ba die Raiferlichen unverzüglich links abmars schiren wurden, wehn das Dobenlohische Rorps schon jest bie Stellung zwischen Gernsheim und dem Mann verlassen sollte; und ba endlich badurch auf bem reche ten Flügel eine weit gefährlichere Lucke entstehen wurs be; fo glaube ich, bag bas Berbleiben biefes Korps, in seiner jesigen Stellung bis Ende Marz, bem aller= hochsten Interesse Se. Majestat ves Koniges, in jeder Rücksicht entsprechend ift, und ich diesem allerhochsten Interesse gemäß gehandelt haber

to the second section of the second

and the second state of the second second second

the state of the second second

and the state of t with a restrict the continue of the section was asset The second state of the second second

2. ... (18.11 200 ta.) Sing her the west 175 Million

" to be willight the property of the property makes

The same of the state of the same of the s

· I are in the comment of the real results in a regret of a controlled to the control of the c

Gr. Gerau, ben 4. Mars 1795.

b. Maffenbach. ातः , जनस्या हे । १३३० मा अस्तार्थे . हे हे

# Achtzehnte Beilage.

39

The second of th

Un den Feldmarschall von Möllendorf von dem ....

Ew. Ercellenz haben in Ihrem Schreiben vom 24. Febr. geruhet, sowohl über die im Werk sepende Bewegung der Urmee vom Mann nach der Lippe und Ems, als auch über die badurch entstehenden neuen Verhältnisse und Aussichten zu einem vierten Feldzuge, mir Ihre erleuchteten Urtheile und weisen Bemerkungen mitzu-

theilen.

Ich fühle den hohen Werth dieses Vertrauens; und ich darf sagen, daß ich es verdiene. Mein Geist umschwebt Ew. Excellenz und die Armee. Nur ein Gesdanke beschäftiget meine ganze Seele. Es ist der Wunsch, Ew. Excellenz personlichen Ruhm, die Glorie der Arsmee und das Heil des Vaterlandes in steigender Prosgression zu erblicken. Leider verhindert mich noch immer eine schmerzhafte Krankheit, die meinen Körper ganz zu Boden drückt, die Bahn wieder zu betreten, die ich auf einige Zeit habe verlassen müssen. Indessen tröstet mich der Gedanke, daß Ew. Exc. die Mittheislung meiner Gedanken über die Lage der allgemeinen Angelegenheiten verlangen. Ich wage es daher, diejenigen Ideen zu Papier zu bringen, welche Ew. Exc. lestes Schreiben in mir erregt hat.

Was Ew. Erc. über die Uebel: der scheinbaren Starke der Armeen, nämlich ihrer Starke auf dem Paspier und ihrer Schwäche im Lager; über das Zerstüksteln oder Eparpilliren der Korps; über den Egoismus derjenigen, die eigene Korps anführen wollen, und

weder Talenke noch Senie besthen; endlich über die Gesfahr sagen, en Dekail aufgerieben zu werden, sind Mahrheiten, die zu keiner Zeit auf eine auffallendere Art bestätiget worden sind, als in dem Laufe dieses Krieges. Hätte man die von den verbundenen Mächten aufgestellten Heere alle zu gleicher Zeit, und in richtiger strategischer Verbindung wirken lassen; so würsden diese Mächte überall gesiegt haben. Aber unsere Kräfte waren zerstückelt; sie wurden nicht in gehöriger Uebereinstimmung gebraucht, und so ist es denn gescheiden, daß wir nicht gesiegt haben, daß wir aufgerleiden worden sind, und daß die Feinde an physischer und moralischer Kraft überall gewonnen haben.

Der Krieg gleicht einer Feuersbrunst ober einer Wasserfluth. Nur durch eine überströmende Wasserfluth läßt sich jene dampfen; nur durch einen starken Damm konnen dem verheerenden Strome Grenzen angewiesen werden. Mit seiner ganzen Kraft muß man diese Uebel bekämpfen. Unvereinigte, schlecht geordnete, And

ftrengungen fubren nicht jum 3weck.

Richts ist gewisser, als daß die uns, bei dem viels leicht bevorstehenden vierten Feldzuge, drohende Gefahsten größer senn werden, als sie es bei den drei Feldzüsgen gewesen sind, die wir ohne politisch strategischen Zusammenhang geführt haben. Die Kriegs Elemente und Kräfte des Feindes haben sich in eben dem Vershältnis vermehrt, und sind in eben dem Grade an Gesdiegenheit gewachsen, in welchem unsere Kräfte verminsdert, getrennt und zersplittert worden sind. Und diesses allmählige und selbst schnelle Verschwinden der Kraft wird so lange fortdauern, so lange wir nicht aufhören, Kückschritte zu thun.

Bis jest war der Rhein für alle diese zersplitterten Krafte, nach allen erlittenen Unglücksfällen, doch
noch eine Schutzwehr für Alle, und gleichsam ein Faden, an welchem jede einzelne Kraft, auch ohne Einwirkung eines allgemeinen Plans, sich anreihen, und
einigermaßen Ein Ganzes gebildet werden konnte. Run
kommen unsere Krafte aus aller Verbindung heraus,
weil wir uns von dieser allgemeinen Defensionslinie
entfernen; wir gleichen einer völlig aufgelöseten Kette:

Eine große Rraft gehorte bagu, biefe Rette zu zersprengen; zerspreugt fann eine kleine Rraft bie einzelnen

Glieder in Die Luft schleubern.

Der Rheinstrom ist in der Gewalt des Feindes, und ein unsehlbares Mittel, ganz Deutschland zu erobern, sobald auch die an seinen Usern liegenden Festungen verloren gehen. Zwar hat der Rhein, als Verstheidigungslinie betrachtet, durch den Verlust Hollands, den Anstügungspunkt des rechten Flügels verloren; der Feind umgeht unsere Vertheidigungslinie; er kann sie in ihrer ganzen Länge aufrollen. Westphalen ist dem Feinde Preis gegeben. Soll noch irgend etwas ausgerichtet werden; so mussen wir Westphalen retten.

Schlachten mussen nun entscheiden! Bleibt uns die Krone des Siegers; so läßt sich hoffen, daß der französische Soldat gegen den Willen seines Konvents aufsäßig wird. Der Konvent hat erklärt: er wolle keine Eroberungen machen; und nun schreitet er von Eroberung zu Eroberung! Schon nach der Schlacht bei Kaiserslautern (Ende Rovember 1793) erklärte Hosch e's geschlagene Urmee: sie werde sich nicht zum zweitenmal auf die Schlachtbank führen lassen. Warum benutzte man diese Stimmung nicht? Warum weckt man sie uicht wieder?

So lebhaft ich überzeugt bin, daß wir nicht ansbers, als mit koncentrirter Kraft handeln muffen, daß Schlachten allein unfer Schiekfal auf eine günstige Art entscheiden können; daß nichts verderblicher senn würde, als jenes vermaledeite Kordonspstem, wodurch Gegensben gedeckt werden, aber Staaten verloren gehen; eben so lebhaft bin ich auch überzeugt, daß dieser auf Schlachsten basirte Operationsplan zum unvermeiblichen Versberben führt, wenn unsere Armeen nicht auf eine Zahls Größe gebracht werden, welche mit der Zahls Größe gebracht werden, welche mit der Zahls Größe

Eine auf dem Westphälischen, von Festungen entbloßten Kriegstheater, aufgestellte Armee, deren Flanken und Rücken nicht durch eine zweite zahlreiche Ar= mee gedeckt werden, muß in die außerste Gefahr gerathen, wenn sie das Unglück hat, auch nur einmal ge-

schlagen zu werden.

3ch wurde unbescheiben senn, wenn ich biesen Sat erft beweisen wollte; aber ich barf an bas Beifpiel des herzogs Ferbinand erinnern. Es gehorte feine gange Kraft bagu, ben 3meck feiner Felbzuge mit einer Armee gu erreichen. Und murbe er ihn erreicht haben, wenn ihn nicht die Gifersucht der franzofischen Feldherren gerettet hatte?

Theorie und Erfahrung beweisen die Rothwendig. feit zweier Armeen auf dem westphalifchen Rriegs. theater. Die eine biefer Armeen muß ihre gange Aufmerksamfeit babin verwenden, Meifter ber Geefufte gu bleiben; benn nur alsbann fann bie Berpflegung ber

zweiten Urmee gefichert werben.

Jede dieser Armeen muß 70 bis 80,000 Mann ftark fenn, Um. Ende bes Feldzuges werden diefe Ur. meen bis auf 30,000 Mann herunter schmelzen. Mur bei einer Starke von 140 bis 160,000 Mann fann man die burch gluckliche Gefechte erkampften Bortheile benuten, tout .....

Die Aufstellung zweier Armeen von diefer Starte fann aber nur burch folgende Mittel erreicht werben:

Erstlich: die Reichsfürsten, beren Lande durch unfere Armeen gedeckt merben, muffen eine folche Angahl Refruten liefern, daß bie Kompagnien aus 200 Feuergewehren bestehen. Die Einfleidung, Bewaffnung und Berpflegung diefer Mannschaften, murben bie Fürsten zu pergutigen haben; die Leute felbst nach erfolgtem Frieben entlaffen merben.

Durch biefes Mittel murbe die, unter ben Befehe len Em. Excelleng stehende, Armee auf Die Zahlstarke

von 80,000 Mann zu erheben senn:

Zweitens; Würden noch 30,000 Preußen in Marsch gefett werden muffen, um in Berbindung mit ben Heberbleibfeln ber englisch shollandischen Armee bie Rus

ftenarmee gu bilben.

Wenn nun über biefe Armee ber herzog v. Braunschweig den Oberbefehl übernehmen, und, fo wie es Ew. Erc. felbst vorzuschlagen geruhet haben, das Ganze leiten wollte; fo wurden die ersprieflichsten Folgen gu erwarten fenn. Aber Niemand fann die Uebertragung Dieses Oberbefehls bei Ge. Majestat dem Konige beffer bewirken, als Ew. Ercelleng. niemand fann ben Berjog bringender baju auffordern, als Em. Erc. Uebernimmt ber Herzog dieses Kommando nicht, so ist feine Einheit ju erwarten. Aber ohne Ginheit des Romman= bo's, ohne einen Feldherrn, dem die Englander und Hannoperaner und Dranier (so will ich einmal die Hole lander nennen) eben so willig gehorchen, als ihm die Preußen gehorchen, ohne Diese Einheit - teine Soffnung, ben Zweck zu erreichen. Bisher scheint uns an einer recht achten harmonie mit ben Englaubern und Hannoveranern nicht recht viel gelegen zu haben. -Sind wir bes Friedens so gang gemiß? Gollten wir uns nicht mit zu großen hoffnungen fchmeicheln? Die? wenn uns ber Feind mit hinterliftigen Friedens = Unterhandlungen hingehalten, wenn er uns abgehalten hatte, die nothigen Sicherheits - Maagregeln zu ergreifen; bann ist das Ungluck unvermeiblich, welches Em. Ercellenz allen Thronen prophezeien.

Doch, nein! Es muß den Franzosen eben so viel an Erhaltung Preußens, als uns an Erhaltung Frankreichs gelegen senn, Und da wir keinen größeren Beweis unserer Aufrichtigkeit geben konnten, als indem wir die Sande boten zu einem Separatfrieden, der alle unsere disherigen Verbindungen zerreißt, und uns dem Hasse Desterreichs und Rußlands und Englands Preis giebt; so konnen wir uns in diese gefahrevollen Anterhandlungen nur unter der Voraussetzung eingelassen haben, wenn wir Beweise in Handen haben, daß das französische Gouvernement die Größe des Opfers, das wir ihm darbringen, zu würdigen verstellen, und einst erkenntlich dafür senn werde.

Ich bin u. f. w.

. ben 5. Dedri 1795.

ស្តេចនៃក្សាប្រ ស្នាក់ កាត់តែ កើតសុវតិចមាសុវតិច នេះ នៃក្រសួង និង នេះ នេះ បានប្រជាពល នៅនេះសម្រាស់ សុវតិសាស ស្រែក សុវតិសាស សុវតិស្សសុវតិសាស នេះ សម្រាស់ សេវតិសាស និង និង សុវតិសាស ស្រែក សេវតិសាស និង និង សុវតិសាស សេវតិសាស ស្រែក សេវតិសាស ស្រិសាស សេវតិសាស សេវតិសាស ស្រែក សេវតិសាស សេវតិសាស ស្រែក សេវតិសាស សេវិសាស សេវតិសាស សេវ

# Neunzehnte. Beilage.

Der Major von Massenbach an den k. k. Obrissten vom Generalquartiermeister Staabe, Herrn

Ich habe die Ehre, Ew. Hochwohlgeboren ein Schreisben des Herrn Generals von Seckendorf zu überschicken, welches mir derselbe in Heidelberg anvertrauet hatte, weil er glaubte, daß ich Ew. Hochwohlgeboren noch bei dem Herrn Feldmarschall von Mollendorf finden würde.

Ueber zwei Gegenstände habe ich ben Anftrag mit Em. Hochmohlgeb. zu unterhandeln, und ich glaube, daß ber Brief bes Herrn Generals von Seckendorf die nämliche Materie betrifft. — Nach der geschehes nen neuen Organisation der k. k., jest am Rhein stes henden, Armeen, soll, nach den deshalb in Heidelberg geschehenen Eröffnungen, ber rechte Flügel derfelben sich nicht weiter, als bis auf das linke User der Wip-per erstrecken. Düsseldorf mithin k. k. Seits in der Es entsteht also die Folge nicht mehr besetzt bleiben. Frage: von welchen Truppen dieser in militärischer Rücksicht so wichtige Punkt besetzt werden solle, wenn der Zeitpunkt eintritt, daß die k. k. Besatzung aus diefer Stadt herausgezogen wird? und zweitens, zu welchem Zeitpunkte wurde biefe Raumung f. f. Seits vorgenommen werden? — Diek mar der erste Gegenstand, über welchen ich von Ew. Hochwohlgeb. Erläuterungen einziehen sollte, weil man mir in Heidelberg



legt werben follte, wenn die Instruktionen der Generale diese Entscheidung nicht bereits enthalten.

Alle diese Eröffnungen habe ich Ew. Hochwohls geboren auf Befehl des Herrn Feldmarschalls von Mollen dorf gethan, und ich schmeichle mir, daß Dieselben Ihre Meinung baldmöglichst mitzutheilen beslieben werden.

Ich bin u. f. w.

and meet a company to a first

Frankfurt am Mayli ben

v. Maffenbach.

und meddiet. - Beig kinson will a siechtem inch

diffic Engletter ing micht bergeter vormit

The about the Original and

Die Antwort des Obristen von Gomez an den königlich preußischen Major, Herrn Von Massenbach.

Muhlheim, ben 8. Marg 1795.

Ich habe Ewr. Hochwohlgeboren verchrtes Schreiben, nebst dem Einschluß des Herrn Generalmajor Baron Seckendorf vom 6. d. heute Nachmittag um 5 Uhr richtig erhalten. Ich habe die Ehre gehabt, den Inshalt beider Schreiben Sr. Excellenz, dem Herrn Feldzeugmeister, Grafen Clairfait, unverweilt vorzutragen, und sinde mich im Stande, die über zwei Gegenstände von Deroselben gemachte Bemerkungen mit folgendem zu beantworten;

Es stehen bei Elbersfelb, einen Marsch von Dusseldorf, 9 churpfälzische Bataillons, welche ohngefahr 1500 Mann ausrückenden Stand betragen konnen, und Dusseldorf zu besetzen bestimmt sind.

Sr. Excellenz, ber Herr Feldzeugmeister, halten bafür, daß, da Dieselben den bestimmten Beschl Er. Majestät des Raisers haben, mit der Armee den Rhein aufwärts zu marschiren, und sich der rechte Flügel der Reichsarmee nicht wohl weiter, als bis an die Sieg, höchstens bis an die Wipper ausdehnen kann, die ansnoch zur Besatung von Düsseldorf etwa erforderlischen 1500 Mann, so, und wie bishero von der Arsmee des Herrn Feldzeugmeisters, Graf Clairfait, —

fürohin von jener der königlich preußischen Armee werden gegeben werden.

Sr. Excellenz, der Herr Feldzeugmeister Graf Clair fait, gedenken, wenn anders möglich, diesen so wichtigen Punkt ohne vorhero erfolgter Ablösung nicht zu verlassen, wünschen dahero sehnlichst, durch die ehmöglichste Ablösung im Stande gesetzt zu senn, den von Sr. Majestät dem Raiser erhaltenen Befehlen Folge zu leisten, ohne bemüßiget zu senn, ein oder anderen wichtigen Punkt blos stellen zu dürfen.

Den zweiten Gegenstand betreffend, wird ber Serr Feldzeugmeister Graf Clairfait die jur Ablosung ber, zwischen Germersheim und Manng stehenden foniglich preußischen Truppen, erforberliche Bataillons und Ravallerie solchergestalten am rechten Mannufer in Bereitschaft fegen, daß bei Abruckung bes Rorps Gr. Durchlaucht bes Erbpringen von Sobenlobe, die Ablosung in ber obbemerkten Strecke ohnverweilt erfolgen kann, wozu sich Gr. Excellenz um so ehender im Stand zu finden glauben, als Gr. Ercelleng, der herr Generallieutenant Baron Ralfreuth fich erflart hat, gegen ben 13. dieses mit ber Ablosung ber f. f. Truppen an der Lippe den Anfang machen zu konnen. -Ohne von der Bereitwilligkeit abzugehen, mit welcher ber herr Feldzeugmeister, Graf Clairfait, dem herrn Feldmarschall, Baron Dollenborf Excelleng, ju verfichern die Ehre hatte, die Lippe nicht eber zu verlaffen. bis nicht die koniglich preußischen Truppen jenen bortigen Rorbon abgelofet haben murben, - eine bagumalen ertheilte Versicherung, wo selber ben bestimmten Befehl Gr. Majeftat bes Raifers, ben Rhein aufwarts zu marschiren, noch nicht erhalten hatte, - werben Er. Ercelleng, fo fehr Gie die baldige Ablofung munschen muffen, gewiß bas Meußerste anwenden, um ben Befehlen Gr. Majestat zu entsprechen, und dem Feind fo wenig Bloge als möglich zu geben, welche beide Gegenstände ohnverfehlt erreicht werden tonnen, wenn Die bon Gr. Ercelleng, bem herrn Generallieutenant Baron Ralfreuth, vom 13. d. jugefagte Ablosungen

bhnunterbrochen fortgesetst werben, folglich ber Abmarsch ber f. f. Truppen keine Stockung erleidet.

Somit glaube ich die mir von Ewr. Hochwohlgesboren, auf Befehl Gr. Ercellenz des Herrn Feldmarsschalls, Baron Möllendorf, gutigst bemerkte Gegenstände so beantwortet zu haben, wie sich die allgemeine Sache, sowohl am Unter- als Oberrhein, mit denen von Gr. Majestat dem Kaiser dem Herrn Feldzeugmeisster, Graf Clairfait, ertheilten Befehlen am thunlichssen vereinbaren läst.

Ich habe bie Ehre, mit der vorzüglichsten Hochachtung zu senn

Ew. Hochwohlgeb.

Carrie Land

1. 1. 12

gang gehorfamfter

f. f. Obrift vom Generalftaab.

in the second second

## Ein und zwanzigste Beilage.

Der Major von Massenbach an ben königlichen Generaladjutanten, Herrn Obristlieutenant von Zastrow.

Prinzen Hohenlohe, nicht nach Westphalen, sondern nur auf die Hohe von Cassel, gründet sich auf reine militärische Verhältnisse, weil ich vermuthete, daß die politischen Verhältnisse durch den Tod des Grafen von Solz einige Aenderung erlitten haben dürften, und der Friede vielleicht doch nicht so nahe ist, als man glaubt und hofft.

Nach Ihrem Brief vom 28. Februar scheinen Sie zu glauben, daß die Positions Beränderung des Hos henlohischen Korps nunmehr sogleich vorgenommen werden wurde; dieses Korps steht bekanntlich gegens wartig noch zwischen Gerusheim und dem Mann.

To bald diese Stellung verlassen wird, so bald mussen von der Clairfaitschen Armee beträchtliche Abstheilungen links abmarschiren, um die Lücke zwischen dem Mann und Gernsheim wieder auszufüllen. Das durch wurde eine, in diesem Augenblick weit gefährlischere Lücke an der Lippe, Kuhr und zwischen Düsselsdorf und der Wipper entstehen, welche Lücke selbst auf den Marsch der Mollendorfischen Armee einen nachetheiligen Einfluß haben könnte. — Um diesem und den daraus entstehenden Folgen zuwör zu kommen, ist von Seiten des Feldmarschalls dem Herzog Albert sworden, als. dem Grasen von Clairfait deklariet worden,

baß das Hohenlohische Korps so lange zwischen Gernsheim und dem Mann stehen bleiben solle, bis die preukische Armee en korce an der Lippe angekommen senn würde, welches trot der größten Anstrengungen nicht vor Ende März geschehen konne. Dagegen musse auch der rechte Flügel der Clairfaitschen Armee bis zu diesem Zeitpunkt unverrückt an der Lippe, an der Ruhr und zwischen Dusseldorf und der Wipper stehen bleiben.

Diese Uebereinkunft ist also, wie ich glaube, beisten Theilen vortheilhaft. Rur wir wurden Schaden davon haben, wenn wir die Lucke zwischen Gernsheim und dem Mann zu fruh öffneten, weil alsdann die Desterreicher sogleich den Borwand hatten, die Lippe, die Ruhr und Dusseldorf, ohne weitere Umstände zu

verlassen, welches ohnedieß ihr Wunsch ift.

Unfangs April kann also das Hohenlohische Korps erst in die Stellung zwischen Hanau und Sießen zurückgehen, und ich glaube nicht, daß sich unser Hof badurch kompromittirt, weil die Kaiserlichen selbst im April noch lange nicht im Stande sind, den Feldzug zu eröffnen, und die Feinde die Belagerung von Mannz wenigstens nicht im März eröffnen konnen. Alsdenn wird der Erbprinz von Hohenlohe sein Quartier in Hanau nehmen, und vor der Hand, wenn nicht seinds liche Bewegungen andere Maaßregeln erfordern, die Truppen in Quartiere nahe am Mann verlegen, um die Verpstegung zu erleichtern.

Nach der Stimmung, die dem Feldmarschall eigen ist, wird er kaum an der Lippe angekommen senn, als er schon die erste beste Gelegenheit ergreifen wird, dem Erbprinzen Kourier über Kouriere zu schicken, um solschen schleunigst an sich zu ziehen; und dann dürften viele Vorkehrungen, wegen der Verpstegung auf dem

Marsche, außerst pracipitirt werben.

Zu diesem Entschlusse werden den Feldmarschall zwei Dinge bestimmen und vermögen. Erstlich: der Umstand, daß ihm vom Könige selbst die Erlaubnis erstheilt worden ist, das Hohenlohische Korps nothigenstalls, und beim Unschein der Gefahr, an sich zu zieshen; und dann zweitens der Umstand, daß die Kaiserslichen Düsseldorf ganz sicher nicht besetzen, wie

Ewr. Hochwohlgeboren aus beiliegendem schriftlichen Rapport mit Mehrerem ersehen werden, wodurch denn die linke Flanke des Feldmarschalls freilich sehr ent-

blößt wird.

Sollten also hochst wichtige, politische Gründe (in welche tiefer einzudringen ich keinesweges die Absicht habe) vorhanden senn, warum das Hohenlohische Korps wenigstens nicht bald nach Westphalen marschizen darf und soll, so bitte ich Ewr. Hochwohlgeboren zu bedenken, wie groß die Verlegenheit des Erbprinzen

ju Sobentobe alstann werben muß.

Bekannt mit den Absichten des Ronigs, vermöge welchen dieses Korps zwischen Hanau und Gießen stehen soll, und doch zugleich an die Besehle des Feldsmarschalls gebunden; — was soll der Prinz thun? Er wird die Besehle bes Feldmarschalls erfüllen; und dann handelt er gegen die Absicht des Königs. Der Prinz strebt nicht nach Independenz. Das ist, trauen Sie meiner Chrlichkeit, wahrlich nicht sein Gedanke und nicht sein Wansch, Aber sein Wunsch ist: bestimmste Instruktion, damit Er in keine Verlegenheit komme, und überall und allezeit mit der Offenheit handeln konne, die seinen Charakter bezeichnet.

Mistrauen, welches die Sachsen geschöpft, als man ihnen sagen zu mussen glaubte, das man aufhören wurde, sie zu verpstegen, wenn sie nicht ohne weitere Anfrage mit der Hauptarmee nach Westphalen marschisten wollten, nunmehr wieder verschwunden sind. Man hat freilich dem guten Generallieutenant von Zeschswift die Pistole auf die Brust gesetz, und man kann es ihm nicht verargen, wenn er in der Angst seines Herzens sogleich bei seinem Hose Anfrage gethan hat.

Uebrigens muß ich Ihnen noch einmal bemerken, daß ich Ihre Zeit viel zu sehr zu schätzen weiß, als daß ich auf meine lange Episteln jedesmal Antwort entgegen sehen sollte.

Wor der Hand bleibt also der Erbpring zu Do-

henlohe noch in Groß - Gerau.

Groß: Gerau, den 6. Mari 1795.

bon Massenbach.

# Zwei und zwanzigste Beilage.

วไว้ 1 ใหม่ใช้ เพลงใน กลาใหม่ นิยาตา สาหอยิงกาไว้ อาศัยจุดใน เรียนเรีย

usom in his manthers and a similar applica-

ducklied brink remains the st. 1 get bed

Der Major ... an ben Major von ... Massenbach.

Lippftadt, ben us. Mars 1795.

Dier ift ber Brief bes Obriften Gomes. Der Felbe marschall läßt sich für die Mittheilung besselben viels mals bedanken. — Es wird schwerlich wohl aus ber zu gebenden Besatzung unserer Seits in Dusselborf, etwas werden, so wie überhaupt die Citopens durch diese senn sollende politische Bewegung der Armee, wie ich fürchte, ein leichteres Spiel als jemals haben werden. Ich vermuthe, daß ich mit meiner gefunden Bernunft, ohne verfeinerten Berftand, leider richtig werde geurtheilt haben, und wir burch bie Art unserer Regociationen, bie Rarre noch immer tiefer im Dreck schieben werden. Die gange Welt haben wir uns gu Seinden gemacht; mit Rugland find wir fo gut als entzweit; in Subpreußen lobert die Flamme unter ber Afche und wird bald wieder ausbrechen. Aus Bafel find geftern Racht Hiobsnachrichten gefommen. — Sie sollen uns attaquiren; die franzosischen Gene-rale haben dazu den Befehl vom Konvent erhalten. Auch stimmen fonst alle Rachrichten dahin überein. Adien Wesel! Wenn ich so gewiß 100,000 Rihlr hatte, als daß diefe Festung binnen furgem in feindlichen Handen ift, so ware ich ein glucklicher Mensch; bennt wie wollen wir fie retten? Rirgends ift für Lebensmittel für die Armee geforgt; bie Englander schiffent fich ein, und geben in Gottes Ramen git Saufe; Die

Hannoveraner sind gang besorganisirt; und Wallmo-Den fist vielleicht heute fchon hinter ber Wefer; jum wenigsten fimmen alle feine Briefe bahin. - Unfere Armee fommt hier ruinirt an, ist nicht retablirt, hat feine Zeit, fich in Stand ju fegen; wir muffen alfo, um einem gioferen Ungluck vorzubeugen, machen, bag wir uns am rechten Ufer ber Ems festfegen. Dief ges schieht jest auch und die brei letten Abtheilungen wenben fich von Paberborn aus über Rittberg nach bem Tecklenburgischen herauf. Ralfreuth wird bei Dun: fter stehen bleiben. Auch haben wir den General Clair. fait von Reuem requirirt, noch fteben zu bleiben, bis bag unfere Urmer gang heran ift. Aber er wird bieg wahrscheinlich bleiben laffen, und er hat Recht. seiner Stelle murbe ich es auch thun, und wahrhaftig uns nicht zu Gefallen leben; benn balb wollen wir bief, Bald wollen wir jenes, schimpfen und fritifiren immer uns fere Allifrten, machen felbst das bummfte Zeug, und zeigen uns bei jeder Gelegenheit so unwillfährig als möglich. Unsere Lage ist schrecklich! So, wie wir es angefangen, fann, wird und muß der Teufel alles holen; das Ende bon allem bem muß eine Auflosung unferer gangen Staatsmaschine nach fich ziehen. Ich jum weniaften febe nicht ein, wie biefer verwirrte Rnoten wieber auf geloset werden foll. Stets haben wir ohne Plan, ohne Soften, ohne reifliche Ueberlegung gehandelt; Erier aber nichts, als infonfequente Schritte gethan. Wie kann das anders gehen! — Ich mochte, daß der Teufel alle Die Ja - herren holte; wenn man auch bent besten Willen hat, und seine unvorgreifliche Meinung über biefen ober jenen Gegenstand gu erfennen geben will; und es stehen brei voer vier Herren, die bestan-big zu allem Ja, ja, gang recht, justement! sas gen, und nichts anders vorbringen konnen; — ba wird man überstimmt, muß das Maul halten und fann jum Besten ber Sache nichts beitragen. Ich will nicht untersuchen; ob Die Alliang mit Desterreich zu unferm Portheil ift: fie war aber einmal gemacht, und ba war es unfer Bortheil, vereint mit einander ju battbeln, es mochten nun Desterreicher, heiben ober Turfen fenn. — Wir haben aber alles gethan, um alle 24 II. Band,

gute Harmonie zu stören, und ich fürchte, daß wir auf der andern Seite auch nicht politisch gehandelt haben, und so geradezu den Herren dorten angeboten oder in die Hande geworsen, und uns ihrenthalben mit so vielen Mächten entzweiet zu haben. — Unsere Politik wird zwar sehr angepriesen, allein ich muß gestehen, daß ich ihr nicht viel zutraue. So zum Beispiel halte ich diesen Marsch nach Westphalen, wenn wir zusammen einig wären, für gut; aber im jezigen Augenblick für sehr unpolitisch, da wir beide große Armeen des Raisers dadurch vereinigen. Ich wünsche mich hierin zu irren, so wie in vielen andern Sachen, die ich aus eisnem andern Sesichtspunkt betrachte, und von denen ich viel Unheil fürchte.

Der Himmel gebe, baß es besser gehet; als ich

es vermuthe und man es absehen fann.

Ewig ber Deinige.

#### Drei und zwanzigste Beilage.

Der Ronig an ben Erbpringen ju Sobenlobe.

Nach bem vom Feldmarschall von Mollen borf eingegangenen Bericht; glaubt berfelbe mit Grund mutha. maßen zu konnen, daß der Feind en force gegen bie Ems anrucken, und zu gleicher Zeit mit einem andern Korps Wefel belagern dürfte. Ich habe also dem Feldmarschall überlassen, nach dem er die Armee an ber Lippe gesammelt haben wurde, bem Feinde ba Wis berftand zu leiften, wo ihn feine Plane hinführen merden, welches wahrscheinlich auf die Defension der Ems abzwecken mochte. Wenn nun Wefel baburch feiner eigenen Bertheidigung vor ber hand überlaffen bleiben, und es nothwendig senn wird, diefer Festung zum Entsatz zur Hulfe zu eilen, wozu bann kein anderes Korps als das von Em. Liebden zu gebrauchen stehet, so will Ich Denenselben hierdurch auftragen, alles das im voraus zu arrangiren, was zum Marsch in der Direktion nach Wesel erforderlich senn dürfte, um eintretens ven Falls solchen ohne Hinderniß bewirken zu konnen. Von dem Calcul des Marsches Dero Korps werden Dieselben nicht nur ben Feldmarschall, sondern auch ben Kommandanten zu Wesel, Obristen v. Tschiersky, zu benachrichtigen, die Gefälligkeit haben, bamit befonders Letterer bestimmt wiffe, binnen welcher Zeit er auf den Entsag rechnen konne, als bis dahin er sich zu halten, befehligt worden. Dieses sind indessen nur vorläufige Maaßregeln, und ist der Feldmarschall von Möllendorf dahin angewiesen, Em. Liebden Abruckung aus Dero gegenwartigen Position, wie auch

aus der, welche Dieselben kanftig zwischen Hanau und Gießen nehmen werden, nicht eher zu veranlassen, als die die dringendste Nothwendigkeit erheischt, indem es von nachtheiligen Folgen senn konnte, wenn gegen das nun einmal dem Herzog Albert gegebene Verssprechen, Dieselben mit Dero Korps vor Ablanf dieses Monats das Darmstädtsche verließen, wie auch anderer Seits die beträchtlichen, für Dero Korps bestimmsten Vorräthe am Mayn, unbenutz zurückbleiben wursten, wohingegen es am Niederrhein an Subsissenz gesbricht. Ich din mit der vorzüglichsten Hochachtung und wahren Freundschaft

Em. Liebben

Berlin, ben 18. Mart 1795.

freundwilliger Better, Friedrich Wilhelm.

#### Wier und zwanzigste Beilage.

Der Feldmarschall von Möllenborf an den Erbprinzen zu Hohenlohe.

Ich habe so lange Anstand genommen, Ew. Durchlaucht mit der Lage der hiesigen Angelegenheiten befannt ju machen, bis bag ich im Stande fenn murbe, etwas Gewisses von den Absichten des Feindes berichten zu konnen. Da aber bis jest noch nichts Bestimmtes in Erfahrung zu bringen ist; so kann ich nicht langer anstehen, Em. Durchlaucht mit ben, feit meis ner Ankunft vorgefallenen Begebenheiten bekannt zu machen. Aus anliegenden Auszügen der eingegangenen Rapports werden E. D. zu ersehen geruhen, daß ber Feind in perschiebenen Kolonnen fark gegen die Ems porgebrungen war, und fast alle Posten am linken Ufer ber Ems zurück geworfen, so wie bas feste Schloß von Bentheim genommen hat. Durch diese Bewegungen des Feindes, und besonders burch die, in ber ersten Racht nach meiner Ankunft, per Rourier, aus Bafel erhaltene Nachricht, bag ber Beils-Ausschuß die angefangenen Negociationen brechen woll= te, und den Befehl an die Generale ertheilt hatte, uns zu attafiren und Wesel zu nehmen (welches alles ber Gefandte Barthelemy, fo fiets für uns gut gefinnt bleibt, bem Major von Menerint im Bertrauen eroffnet hatte, mit bem Bemerken, wie er fogleich per Kourier dem Heils=Ausschuß die trifftigsten Vorstellungen bagegen gemacht, und nicht zweifelte, daß benfelben Gehor gegeben werden murbe) wurde ich nun, da erst einige Abtheilungen angekommen waren, in die größte Verlegenheit versett, indem ich risfirte, wenn der Feind seine Operationen mit Ernst fortsette, die Armee nicht allein nicht versammeln zu konnen, sondern auch die Ems nicht mehr zu erreichen,
und von Minden abgeschnitten zu werden. Ich traf
daher die Verfügung, daß die noch zurück sependen Abtheilungen, von Paderborn aus, sich rechts über Rittberg wenden mußten, um auf diese Art das rechte
User der Ems zu erreichen, und an diesem Fluß bis
Rehnen herunter zu marschiren.

Dem Generallieutenant Grafen von Kalfreuth
gab ich den Befehl, sich bei Münster zu koncentriren,
um durch Haltung dieses Punktes dem General von
Rüchel nicht die Möglichkeit zu benehmen, sich herauszuziehen und versammeln zu können. Dem Generallieutenant von Moller schiefte ich den Befehl zu,
mit der Reserve-Artisterie, den Pontons, und dem
übrigen Train, von Cassel aus, die gerade Straße

nach Minden einzuschlagen.

Auch mußte ich Gr. Majestät dem Könige die dringende kage der Sachen vorstellen, und darauf anstragen, daß Ew. Durchlaucht Korps sobald als mögslich nach der Weser gezogen wurde, damit, wenn die Armee dort versammelt werden mußte, wir in nähere Verbindung kämen, wobei ich bemertte, daß, der Kurze wegen, man die Besehle von Berlin aus an Ew.

Durchlaucht immediate gelangen ließe.

Da nun aber, nach der Einnahme, feinblicher Seits, des Bergschlosses Bentheim, der Feind sich wiesder zurückgezogen und ruhig zu verhalten scheint, auch mir von andern Seiten beruhigende Nachrichten zugestommmen sind, welche mich mit Zuversicht hossen lassen, daß die Franzosen, den Unterhandlungen getreu, ihre Offensiv Bewegungen einstellen werden, so ist die Gefahr vor der Hand nicht von der Art mehr, daß Ew. Durchlaucht, im Fall Dieselben von Berlin aus den Besehl zu Dero Abmarsch immediate erhielten, diesem Marsch so zu beschleunigen brauchten, sondern vielmehr nähere Nachrichten von mir abwarten können. Das Schreien des Grasen von Wallmoden, welscher die Ems verlassen wollte; die drohenden Bewescher die Ems verlassen wollte; die drohenden Bewescher

gungen des Feindes, und besonders die beunruhigenden Nachrichten aus Basel, nothigten mich aber die Vorsicht zu gebrauchen, den König auf die anderweitige Bestimmung Ew. Durchlaucht Korps aufmerksam zu machen, und die nähere Verbindung mit der Armee zu

verlangen.

Auch versehle ich nicht, Ew. Durchlaucht anliegend den Auszug eines erhaltenen königl. Kabinetschreibens zur gefälligen Einsicht zu kommuniciren,
woraus Dieselben zu entnehmen geruhen werden, daß Se. Majestät auf alle Fälle den Zeitpunkt der Versammlung Dero Korps und der sächsischen Truppen,
zwischen Hanau und Gießen, nur dis Ende dieses Monats ausgesetzt wissen wollen, wonach also Em. Durchl.
Dero Maaßregeln zu treffen im Stande senn werden.

Mein Vorhaben ist jest, die Armee vor Osnabrück, in einer, zur freien Sewegung schicklichen Entfernung von der Ems, dergesstalt koncentrirt zu verlegen, daß solche binnen drei und vier Stunden versammelt werden, und sich dahin bewegen kann, wo es die feindlichen Bewegungen, im Fall derselbe die Ems passirt hätte, erfordern; die Ems aber nicht als Vertheidigungslinie zu bestrachten, weil ich sonst wieder gezwungen werden würsde, die Armee zu vereinzeln, und nirgends den gehörigen Widerstand leisten zu konnen, im Staude senn würde. Nur mit leichten Truppen will ich die Ufer der Ems besetzt halten, um durch steisiges Patrouilliren von des Feindes Bewegungen zeitig genug avertirt werden zu können, und ihn so lange auszuhalten, bis die Armee versammelt ist.

Das Korps des Generals von Kalfreuth wird so lange als möglich bei Münster siehen bleiben, so wie der General von Rüchel im jezigen Augenblick, da die Gefahr nicht mehr so groß ist, sich bei Hamm seinigermaßen die Kommunikation nick

Wefel zu unterhalten.

Sollte der Feind erneuet mit Macht bordringen, so müßten diese beiden Korps sich ebenfalls bei Rheine über die Ems ziehen, und den ferneren Umständen gemäß, eine anderweitige Vestimmung erhalten. Wefel

muß ich alsbann feinem Schickfale überlasfen, ba es mir unmöglich ist, mich so weit zu extenbiren, und eine schwache Postenkette in keiner Art die

Seftung fichern murbe.

Mit Verlangen sehe ich nunmehro Nachrichten aus Basel entgegen, so wie des Feindes ferneres Benehmen mir jetzt zur Richtschnur meiner Maaßregeln dienen muß, und werde ich nicht ermangeln, Ew. Durchl, von den wichtigen Ereignissen gehörige Nachricht zu ertheisen, wohei ich die Versicherung meiner vollkomsmensten Hochachtung und innigen aufrichtigen Freundsschaft hinzusüge.

Lippsiadt, ben 19. Mars 1795.

p. Mollendouf.

(eigenhandig.)

"Ich bin bis heute in einer sehr bosen Lage ge"wesen, und fange nun erst an, wieder ruhig zu wer"den. Kunftig ein Mehreres, weil wegen die vielen "Ubanderungen zu viel zu thun gewesen."

b. Mollendorf.

Husing aus ben lettern Nachrichten vom Feinde, und ben eingegangenen Rapports bis zum 15. Mar; 1795.

Dom hannsvrischen General Grafen Wallmosten. Um 13. hat der Feind die Vorposten-Korps der Generale Scheiter und Riedesel, mit einer Aberlegenen Macht, sehr heftig angegriffen. Der ansschuliche Verlust der Assirten ist ein Beweis ihrestapfern Wicerstandes; ihrer Schwäche wegen aber — beide Korps bestanden kaum aus 3000 Mann — mußsten sie der seindlichen Uebermacht weichen.

General Scheiter hat Gronau und Ochtrupp versaffen, und sich auf Vetteringen und Reufirschen repliirt. General Riedesel hat Gilbehans, Schüttorf und Bentheim ebenfalls verlassen mußen, und sich hinter die Vechte auf Ohne und Sals-

bergen zurückgezogen, und sich mit dem General Scheiter vereiniget. Das Schloß zu Bentheim ist mit einem Kommando (60 Mann) und hinreichendem Geschütz (8 Kanons) besetzt geblieben. Der Feind hat Northorn besetzt, und ist dadurch Meister eines sehr großen Terrains zwischen der Vechte und der Ems; seine Vorposien gehen bis gegen Meppen über.

Obengedachte Korps werden nun den Feind, fo lange als möglich, Schritt vor Schritt aufzuhalten General Wallmoden wird fein Groß zwifuchen. Schen Lingen und Rheinen foncentriven, um, wenn jene Rorps abermals geworfen wurden, fie aufzunehmen, und dem Feinde ben Uebergang über die Ems streitig zu machen. Dieg hat ihn genothiget, die hessischen Truppen aus dem Tecklenburgischen herunter zu ziehen, und den General Grafen Golg (der mit 2 Bataillons von Romberg und 2 Eskabrons vom Leibregiment zu Loberg postirt stand) zu ersuchen, nach Greven zu marschiren, diesen Posten zu offupiren, die bortige Paffage über die Ems zu decken, und sich so weit als möglich rechts auszudehnen, um die Kommunifation zu fichern.

Im Uebrigen stellt General Wallmoden bem Feldmarschall Moltendorf seine Lage sehr fritisch und dringend vor, zumal da die Englander im Begriff steben, ihn zu verlaffen. Er versichert, daß er alles leisten werde, was seine Rrafte und Mittel ihm nur erlauben, um die Ems zu behaupten; bittet aber ben Keldmarschall um möglichst schleunige Hulfe und Un-Der Feldmarschall hat hierauf den terstüßung. — Marsch des Generals Grafen Golz vollkommen genehmiget. Der General von Kleist ift mit 6 Bataillons und 5 Estabrons am 16. nach Warendorf aufgebrochen, um seinen Marsch am rechten Ufer ber Ems fortzuseten, und dem General Wallmoben gu Der General von Knobelsbork Sulfe ju eilen. wird den 19. mit einer andern Abtheilung, und fo bie übrigen alle fo schleunig als möglich folgen.

Laut sichern Nachrichten stehen gar keine keindlischen Truppen mehr in Holland, sondern sie sind schon alle an der Grenze verfammelt. Bei Nimwegen ist eine Schiffbrucke geschlagen, und bei Schenkenschanz werden

Anstalten dazu getroffen. Die zweite Division ber Nordarmee, unter dem General Bandamme, rückt theils gegen Bentheim, theils gegen Lingen an; Dtsmarsum, Northorn, als der außerste Hauptvortposten, Oldensaal, Deutecom, Hengeloo, Delden und Goor sind stark besetzt.

Die feindliche Armec ist in sehr gutem Stande, und besonders die Ravallerie; auch soll es ihnen an nichts sehlen. Die Nordarmee soll 80,000 Mann stark senn, und noch andere 40,000 Mann, von der Bendee her, sollen dazu stoßen, weil der Feind die Absicht has ben soll, seine Progressen mit aller Macht zu verfolgen.

#### Mus ben, ben 16. Marg eingegangenen, Rapports.

Vom hannsbrischen General Grafen v. Wallsmoden. Das Schloß zu Bentheim, welches nach den, am 13. d. zum Nachtheil der Alliirten ausgefallenen Gefechten zwischen der Dinkel und der Vechte mit Go Mann und einigen Kanonen besetzt geblieben war, ist mit Kapitulation übergegangen, und die Besatung hat freien Abzug erhalten. General Wallmoden hat sich nun zwischen Kheinen und Meppen zusammengezogen, und ersteren Ort hinlänglich besetzt, auch noch leichte Truppen am linken Ufer der Ems poussirt, und hosst solchergestalt dieses Terrain die zur Ankunft preußischer Truppen zu behaupten. Die Engländer haben einen Angriss auf Meppen abgeschlagen, und ihre Vorposten ebenfalls auf dem linken Ufer der Ems behauptet.

Von Major von Franken. Derselbe meldet: ber General Wallmoden wolle, im Fall der Posten von Rheine vom Feinde offupirt werden sollte, sich in die Position bei Ippenbuhren koncentriren, und bis zur Ankunft des Generallieutenant von Kleist behaupten. So wie unsere Abtheilungen nach und nach herunter kommen, wird General Wallmoden sich ebenfalls successive rechts über die Haase ziehen, und sich so postiren, daß sein linker Flügel an Meps ven, und sein rechter an Leer appunirt ist.

Derselbe will eine Vorposten Shaine zwischen Rheine und Stadt Loen, woselbst noch Kaiserliche der zweiten Abtheilung sind, ziehen. Er wird mit den Abtheilungen des Generallieutenant von Romberg und Genes ralmajor von Manstein den 19. in Münster eintrefsen. In Hoffnung, daß General Wernef noch bei Coesseld und Dülmen verweilen werde, soll der General von Schladen mit seinem Regiment und den Batterien von Menz und von Saager, den 19. nur dis Ludwigshausen und in die Gegend von Dülmen zum Soutien vorrücken.

# Mus ben, ben i8. Marg eingegangenen, Rapports.

Vom Generallieutenant Grafen Kalfreuth. Der Feind soll, laut eingezogenen Nachrichten, das Schloß Bentheim gesprengt haben, und bis Otmarsum zurücksgegangen senn.

Die Desterreicher haben am 13. bei Aahaus 1 Df.

ficier und 15: Gemeine ju Gefangenen gemacht.

Der Generallieutenant von Kleist ist mit seiner Abtheilung den 17. bei Warendorf eingetroffen, und wird den 18. Rasttag halten. Die Husaren von Köh-ler machen die Vorpostenchaine von Nienborg bis Aahaus, rechts in Verbindung mit dem General Golz, und links mit dem kaiserlichen General Wernet. Der Feind soll sich wieder bis hinter die Dinkel zurückgezogen haben.

Vom Obristen von Tschiersky. Seit den 14.
ist der Rhein starf angeschwollen, welches den Feind
genothiget hat, das Schlagen kiner Brücken hinter Emmerich vor der Hand aufzugeben; auch sind die Schiffbrücken bei Arnheim und Doesburg vom Wasser überschwemmt. Laut eingezogenen Nachrichten beläuft sich die feindliche Armee zwischen Emmerich und Coblenz auf 70,000 Mann. Dieß ist die Armee von Jourdan, der sein Hauptquartier in Ereveld hat. Der feindliche Operationsplan soll dahin gehen, sich ber Kusten ber Rorbsee zu bemeistern, und so geschwind wie möglich nach der Weser vorzudringen. Dierzu soll Jourdan mit der Sambres und Maas Armee von der Ossel her agiren, während General Pichegru, mit der Rords Armee, gegen die Ems vordringen soll, Ju gleicher Zeit soll ein Korps die Festung Wesel hes rennen, einschließen und zuletzt formlich belagern. Der Feind trifft hierzu wirklich schon Anstalten, und hat bei St. Herrenberg und Griet einen ansehnlichen Park.

Auszug aus einem königlichen Rabinettsschreiben, d. d. Berlin ben 12. Marz 1795.

Das Korps bes Erbpringen zu Hohenlohe fann vor der Hand, und zwar bis die Kaiserlichen sich vom Nieberrhein abgezogen haben werben, füglich in ber Stellung zwischen Gernsheim und bem Mann verbleis ben, der Termin seines Abmarsches von da aber kann auf keinen Fall bis über den Ablauf diefes Monats hinausgesetzt merben, aus den Grunden, welche Ihr aus ber, von dem Minister von hardenberg geges benen Instruktion, in Absicht ber Reutralitate : Linie Und was die kunftige, von ben entuehmen werdet. Raiserlichen vorgeschlagene Stellung des Hohenlohischen Korps, vom rechten Ufer ber Wipper bis gegen ben linfen Flügel ber unter Euch stehenden Sauptarmee, anbelangt, fo läßt fich unter ben jegigen Umftanden bieferhalb noch nichts bestimmen, vielmehr wird das Hohenlohische Korps und die fachfischen Truppen, auf jeden Kall nach Ablauf biefes Monats, die vorgesette Stellung zwischen Gießen und hangu einnehmen muffen, und bort die fernere Disposition nach ben eintretenben Umständen zu gewärtigen haben. Auf Die Befetzung von Duffeldorf konnen wir uns, unfrer Geits, gar nicht verfteben, und wenn die Defterreicher biefen . Drt perlassen wollen, so ist es die Sache des Churfurften von ber Pfalg, für beffelben anbermeitige Befetung su sorgen.

## Fünf und zwanzigste Beilage.

Der König an ben Erbprinzen zu hohenlohe.

Durch die gestern eingegangene nahere Anzeige bes Feldmarschalls von Mollendorf von bem heftigen Wordringen bes Feindes gegen bie Ems mit betrachtlis ther Force, werbe Ich veranlaßt, Ewr. Liebben in Verfolg Meines ehegestrigen Schreibens, angelegents lich zu ersuchen: ben Abmarsch Dero Korps aus dem Darmstädtschen, in der Direktion auf Biegen, wo fich daffelbe zuerst versammeln foll, nach aller Moglichkeit zu beschleunigen, und dieserhalb ohne Zeitverluft mit dem Bergog Albert bie erforderliche Rud: fprache zu nehmen, den Feldmarschall von Mollens dorf aber zu benachrichtigen, zu welcher Zeit Dero Korps in der Gegend von Gießen werde ankommen konnen. Die Anordnungen wegen bes Marsches selbst, fo wie die Auswahl ber zu nehmenben besten Wege, bleiben lediglich Emr. Liebben überlaffen. Nach ber Anfunft Dero Korps bei Giegen werden Diefelben ber fernern Disposition bes Feldmarschalls von Dollen. dorf gefällige Folge kisten, zumal der Obrist von Tichiersty bemerkt hat, daß, wenn auch ber Feind Die Absicht hatte, Die Belagerung von Befel zu unternehmen, boch noch wenigstens vier Wochen verflie-Ben wurden, ebe er folche nur anfangen tonne. Inzwischen bemerke ich hiebei, daß Ewr. Liebden Korps immer eigentlich dazu bestimmt bleibt, wenn die Belagerung von Wesel erfolgt, dieser Festung zum Entsatz zu dienen. Ich bin mit wahrer Hochachtung und Freundschaft

Emr. Liebben

Berlin, ben 20, Mars 1795.

freundwilliger. Wetter Friedrich Wilhelm.

## Sechs und zwanzigste Beilage.

Der Obristlieutenant von Zastrow an den Major von Massenbach; nebst der Abschrift eines Schreibens des Königs an den Feldmarschall Möllendorf.

Shre Vermuthung, daß der Feldmarschall von Dedlhendorf, bei seiner Ankunft in Westphalen, gleich barauf antragen wurde, das Korps des Erbprinzen zu Sobenlobe an fich beranzuziehen, ift nur zu zeitig, eingetroffen. Alle feine Briefe find bavon angefüllt, und er will alles Unheil, welches ihm begegnen konnte, auf diese Nechnung schieben. Zwei Dinge ließen sich indessen doch nicht zugleich thun: im Darmstädtschen fteben zu bleiben, um die Desterreicher zu bewegen, ihre Position am Diederrhein bis zur Anfunft der Mollenborfschen Armee beizubehalten, und auch bem Feldmarschall auf seinem Marsch nach Westphalen à portée zu bleiben. Jest glaubet berfelbe, daß der im Vorrucken begriffene Feind, deffen Starte aber gewiß übertrieben angegeben worden, ihm an der Ems zu-vorkommen durfte, und er nicht mehr wurde die Wefer erreichen konnen; und aus dem Grunde hat er dringend bei dem Konige angesucht, den Erbprinzen Durchlaucht von hier aus sofort nach der Lippe hin in Bewegung zu setzen. Aus ber Anlage werden Sie erseben, was Se. Majestat bem Feldmarschall geantwortet haben, und bitte ich folche Gr. Durchlaucht, bei Berficherung meiner tiefften Chrerbietung, überreichen zu wollen.

Se. Majestat haben eine Zeile in bem Schreiben am Erbprinzen eigenhandig unterstrichen, um hochst denenselben besonders darauf aufmerksam zu machen, daß sein Abmarsch nur mit Concert des Herzogs vont Sach sen Leschen geschehen möge. Sie wissen, daß ber Kriegsrath Jakobi zur Verpstegung des Hohen. lohischen Korps Früchte im Hessischen auftauft, und würde der Kriegsrath von Wegneschen, und fünften, in Absicht der Bedürfnisse bei Gießen, und fünftig auf dem Marsch nach Westphalen, wenn solchet noch Statt sinden sollte, in Korrespondence sezen mussen.

Da, nach bem Uebereinkommen mit dem Herzog Albert, die Sachsen auf dem linken Flügel des Hohenlohischen Korps bleiben sollen, so werden solche wohl keine Schwierigkeiten machen, demselben bei jeder

Bewegung ju folgen.

Ich schmeichte mich, baß bie Baseler Regocias tion bald der ganzen Sache eine andere Gestalt geben wird; indessen ist doch nicht ganz darauf zu fußen, noch sich badurch einschläfern zu lassen.

Leben Sie wohl und bleiben mein Freund, fo wie

ich twig der Ihrige fenn werde.

Berlin, ben al. Mart 1795.

Zaffrow.

#### Abfdrift.

Mein lieber Generalfeldmarschall von Möllens borf. In Antwort auf Euer Schreiben vom 16. d. M. gebe Ich Euch zu erkennen, wie Ich Eurer Meisnung allerdings beipflichte, daß Münster der Punkt ist, auf den Ihr wegen seiner Wichtigkeit hauptsächlich Euer Augenmerk werdet richten mussen. Daher wunssche Ich auch, daß Ihr die heranruckenden Kolonnenssowiel als möglich, dorthin dirigiren und sie eine Stellung nehmen lassen möget, woraus sie des Feindes

rechte Flanke bedroben und in Gefahr fegen, wenn dieser es wagen wollte, die Ems zu passiren, welches berfelbe nunmehr nirgend anders als bei Lingen zu vers fuchen im Stande senn wird, fo wie auch baburch bas Herausziehen der Rolonnen bei Hamm sich derken läßt. Inwiefern ber General Graf Wallmoden die Ems, in seinem Posten bon Rheine und Bentheim, zu bef fen vermag, fann Ich von hier aus nicht bestimmt beurtheilen, weil Mir bas Lokale ber Gegend nicht bekannt ist, worauf Bieles ankommt; indessen glaube Ich, bag er wohl thun wurde, ben gebachten Glug vor sich zu nehmen; und so die Hauptstraßen von Lingent und Rheine nach Denabruck u. f. w. zu vertheidis gen. Alsbann fann auch für Minden nicht leicht eis nige Gefahr entstehen; weit ber Feind bon Lingen aus einen entferntern Weg bahin hat, als Ihr von Munfter bahin einschlagen konnet; nicht zu gebenken, baß überdem die Nachrichten von der Starke des Feindes und feinen Absichten lediglich auf die Aussagen eines einzelnen Mannes beruhen, und feinesweges völligen Glauben verdienen, so sehr sie auch an fich beunruhis Bei ben jest obwaltenden Umständen mare es freilich sehr gut, wenn das Hohenlohische Korps schon in seine zuerst bestimmte Stellung, zwischen Has nau und Giegen, hatte rucken konnen, und bem ents gegen das Uebereinkommen mit bem Herzog Albert, wodurch es in seiner gegenwartigen Position im Darme Städtschen zurückgehalten wird, nicht eingetreten mare, weil Ihr es nun zu Eurer Disposition mehr à portée hattet; inbessen werdet Ihr aus Meinem ebegeftrigen Schreiben ersehen haben, wozu Ich ben Erbprinzent von Sobenlobe bereits vorläufig angewiesen haber und unterm heutigen Dato erlaffe Ich an gedachten Prinzen bie fernere Unweisung: baß er feinen Abmarich aus bem Darmftabtschen möglichst beschleunigen, fich nach Gießen hinziehen, und sich dort versammeln, jes boch dieserhalb mit dem Herzog Albert die erforderlis che Rucksprache nehmen solle, welches für jest alles ift, was Meinerseits zu verfügen stehet. Sobald sich bas Sobenlohische Korps Westphalen nähert, überlusse Ich Euch, über basselbe nach den obwaltenden Umstäne II. Band.



#### Sieben und zwanzigste Beilage.

Der Major von Massenbach an den Obristlieutenant von Zastrow.

Emr. Hochwohlgeboren ersehen aus dem abschriftlich beisolgenden. Schreiben des Herrn Feldmarschalls, d. d. 19. März c. daß dorten wieder alles ruhig ist, und daß er dem Erbprinzen sogar den Be sehl giebt, stehen zu bleiben, wenn auch von Berlin aus die Ordre zum Marsch gekommen senn sollte. Da man sich mithin auf die Zuverlässigkeit der Beschlüsse, welche aus Westphalen kommen, und hauptsächlich auf ihre Stabilität nicht verlassen kann, weil sie sich täglich, ja stündlich ändern: so hat der Erbprinz den Entschluß gefaßt, alles im Stillen zu dem bevorstehenden Marsch nach. Westphalen vorbereiten zu lassen, und zugleich den Minister von Har den berg gebeten, Ihm dassenige kund zu thun, was auf diesen Marsch Bezug haben könnte. Um britten Upril steht das ganze Korps in der Stellung zwischen Frankfurt und Gießen.

kauten nun die, vom Minister von Harben berg kommende Nachrichten so, daß der Marsch nach Westphalen nothwendig wird; so bricht der Erbprinz sogleich auf, ohne vorher neuere Befehle abzuwarten, und meldet nur seinen Abmarsch an Se. Majestät und an den Feldmarschall

Der Erbpring schickt mich in biesem Augenblick zu dem Kriegsrath Wegnern nach Frankfurt, um mit demselben alles, was Verpflegung anbetrifft, zu verabei

reben. Ift es wegen dieser möglich, so marschirt das Korps von Gießen aus über Herborn, Dillenburg, Giegen, weil dieß die kürzeste Straße ist. Erlaubt dieß aber die Verpstegung nicht, so muß man freilich über Marburg und Cassel marschiren. Für beide Fälle werden die Marschrouten bereits angefertigt, und alles dasjenige praparirt, was vom Generalstaabe abhängt.

Der Auftrag, ben ber Erbpring von Gr. Maje

ftat erhalten, ift: ber Entfas von Befel.

Die Möglichkeit biefes Entfages beruht

1) auf der Lange der Zeit, welche sich der Obrist von Tschiersky halten wird, ehe er die Festung

übergiebt.

Wenn die Obristen von Tschiersky und von Scholer im Stande sind, sich eine geraume Zeit zu halten, und wenn der Feind vier Wochen Zeit braucht, ehe er einmal die Belagerung unternehmen kann, wie aus dem Briefe Sr. Majestät erhellet; so ist es keine Frage, daß das Hohenlohische Korps nicht vollkommen zu rechter Zeit, und noch viel früher bei Wesel ankommen kann.

Wenn der Feind zur Belagerung dieser Festung schreiten sollte, so wird er den Feldmarschall zu entsternen, und den Erbprinzen zu verhindern suchen, ges gen Wesel porzudringen. Die Möglichkeit des Ents

sages von Wesel beruht also:

2) Auf ben Bewegungen, die ber Feldmarfchall

von Mollenborf machen wirb. -

Wenn die Feinde fortsahren, gegen die Nieder-Eins zu drücken; wenn sie sodann mit einem zweiten Korps auf Münster losgehen, und sich dieses Punktes bemächtigen; wenn der Feldmarschall seine Armee nicht zusammenhält, sondern sie in einzelne Korps zerstückelt; wenn er den Feind bei Münster nicht angreift und schlägt, sondern sich auf Minden zurückzieht; — so liegt in die sen Bewegungen des Feldmarschalls der Verlust von Wesel. Denn der Feind, der Weister von Münster ist, und in dessen Gewalt es sieht, bei dem von kaisersichen Truppen entblößten, und von andern Truppen schlecht besetzten, Düsseldorf über den Rhein zu gehen, kann einem Korps, das von der Rubr aus gegen Wefel vordringen foll, biefes Vor. Alsbann ift Wefel eine bringen leicht verhindern. Spige, die uns fo gefährlich werben fann, wie alle Spigen ben Allierten in Diefem Rriege geworben find. Wenn aber der Feldmarschall ben Feind bei Munster

fchlägt, fo fann ber Feind Wefel nicht belagern.

Sollte der Feind bei Duffeldorf über ben Rhein gegangen fenn, fo behalt ber Erbpving freie Sand, wenn namlich ber Feldmarschall bei Münster bleibt, Diesem Feinde auf den Hals zu gehen, und ihn ebenfalls zu schlagen. — Macht ber Feind bas gefährliche Mandore eines Ueberganges über ben Rhein zwischen Duffelborf und ber Wipper nicht; sondern begnügt er sich, zur Deckung seiner Belagerung von Wesel, mit einem Korps an die Imscher, oder selbst bis an die Ruhr vor - also bem Erbpringen von Sohenlohe entgegen zu gehen; fo ift diefer im Stande, ben Feind anzugreifen und mit Gottes Hulfe zu schlagen, und von seinem Siege ben verlangten Rugen zu ziehen, dafern sich der Feldmarschall nicht von Munster hat wegdrangen laffen.

Die große Frage ift alfo: Wird fich der Feldmar, schall bei Münster halten? Wird er ben Entschluß faffen, feine Armee jufammen ju ziehen, ben Seind angreifen und schlagen? — Ich befürchte, daß ihn bie feindlichen Bewegungen an ber Rieber . Ems bestimmen werden, gegen Minden juruckzugehen. Und dann ift Wefel verloren, weil der Erbpring swischen zwei Armeen, davon die eine an ber Lippe, und die andere an der Ruhr steht, durchgeben mußte, wenn er Wesel befreien

wollte.

hatte ich eine Stimme im hauptquartier bes Felb. marschalls, so wurde sie biese sonn: "Gich um die "Operationen bes Feindes an der Rieder . Ems nicht "ju bekummern, sondern bemjenigen, mas er uns bei "Munfter entgegensetzt, mit ber gangen Macht, je eber, "je lieber, entgegen zu gehen, es anzugreifen und zu "schlagen. Wird ber Feind hier geschlagen, aber so "geschlagen, was man im sebenjährigen Kriege Schla-"gen hieß; so sind bie Rieder-Ems und Wesel be-, freit. "



Es ift febr unentfchieben, ob bie Cachfen bei bem Rorps des herrn Erbpringen bleiben, b. b. fich, ohne Orbre von ihrem Sofe ju baben, entfchliegen werben, mit nach Beftphalen ju marfchiren. Wegen ber Cach. fen eriffirt mit bem Bergoge Albert fein eigentliches Der Bergog Albert bat in Beibelberg Abfommen. blos geaußert, wie man wunfche: bag bie Gachfen bei bemjenigen preußischen Rorps mochten gelaffen werben, welches fich auf bem linten glugel ber preufifchen Sauptarmee befanbe, ba biefes am nachften mit ber Reichsarmee, in allen Sallen, in Berbindung fommen Rein birettes Rommando fchien ber Bergog Albert fich uber biefes Rorps nicht aumagen gu wol-Ien; es fchien ihm aber eine Art Chrenfache fur ben Reichsgeneralfeldmarfchall ju fenn, Diefen Theil Reichs. truppen nabe an feinem Sprengel ju miffen, ber bis an die Wipper reichen foll. Dit biefer Munge find bie Cachfen bezahlt worben; ich weiß aber nicht, ob fie folche als aut Gelb anerfennen. -

Rombattanten ftart. Brot. Berau.

ben 25. Mars 1795.

p. Daffenbach.

#### Acht und zwanzigfte Beilage,

Antwort bes Obrifflieutenants von Baftrom,

Botebam, ben 29. Mar; 1795.

Die große Beforgnif ift nunmehro vorbei, und bie Rouriere haben ihre hofen vergehlich verritten. Der Erbpring bat fich bei ber Cache wie ein herr genommen, ber bas Gange überfchauet, und fich babero nicht fo leicht beroutiren lagt. Gott gebe, bag Gie feine Bewegung rechts ju machen, nothig haben mogen, moau jest viel Bahricheinlichfeit borbanben ift.

Beit entfernt 3hr Urtheil gu migbilligen, muß ich folchem vielmehr gang beipflichten. Allerbings batte ber Erbpring nur unter gewiffen Bebingungen Befel entfegen fonnen, und mar biegu bie Mitmirfung bes Relbmarfchalls schlechterbings nothwendig. Dach ber Ibee bes Ronigs follte ber Felbmarfchall feine gange Force bei Dunfter fonceneriren, und bem Reind von balaus, menn er fich ber Ems ober ber Lippe nabern wollte, auf ben Sals geben und nach preugifcher Beife fchlagen, wenn er Diefes gethan, fo tonnte er bas Rorpe bes Erbpringen perfarten, um ben Seind anzugreifen, welcher etwa oberbalb Befel hatte ben Rhein paffiren wollen. Die bannoveraner, und alles mas fich fonft noch von allierten Eruppen auf bem rechten Glugel befindet, mußten bie Ems auf einiger Diffance vor fich laffen, und fich an ber Saafe foncentriren, um bem Teinb auf ber Diago. nale entgegen ju geben, wenn er bie Unter . Ems batte paffiren wollen. Dem Beind marbe es nicht leicht geworden fenn, bon ber Dffel aus gegen bie Befer gu operiren, bis mobin er unenblich viele Gemaffer und Defileen ju pafferen gehabt batte; mabrend bem ber

Feldmarschall ihm auf der rechten Jiante gestanden. Er hatte diesen also erst formitof soldagen mussen, ehe biefen also erst formitof soldagen mussen, ehe biefen also erst formitof eine meticheidenden Ungerist vorauszuschen war, so muste der Feldmarschall seine Borce jusammen behalten, und nicht hinter der Ems abtheilungsweise betachtenen. In Minde hen ist nich noch nicht einen Augenblick besorgt gewesen, der in den konten die eine Augenblick bestrat Weilkerie und dem sichberen Train batte ich aber nicht bahin geschieft, sondern solchen entwoder in Paderborn stehen lasse, nach hammen geschieft.

Ihre mir über biefen Gegenstand gefälligst sommitigire Gebanken babe ich mit vielem Wergnutigen gelesten und Belespung darquas genommen, wofür Sie nuendlich danke. Ich bin gewiß kein Egoist, und böre dahero gern das lietheil von geprobe erfabren und klugen Männern. Leben Gie wobl und behalten mich

in gutigem Unbenfen.

Baftrow.

M. S. Jum mehreren Beweis beffen, was ich Ihnen wegen Munfter gefagt babe, überfchiete in ber Anlage bie Abfchrift eines bahin Beyug habenben toniglichen Schreibens an ben Feldmarfchau. in the still and

क के बेहती प्रकार किसी केंग्रिकी विकास

Der Feldmarschall von Möllenborf au ben Erbprinzen zu Hohenlohe Durchlaucht.

Ew. Durchlaucht mir per Rourier überfandte Schreisben, nebst sammtlichen Anlagen, sind mir richtig eingeshändiget worden, und kann ich nicht umbin, demjenisgen, was Ew. Durchlaucht auf Gefehl Er. Majestät, in Ansehung des Enisates von Wesel, verfügt haben, meinen Beifall zu ertheilen. Ohnsehlbar müssen Ew. Durchlaucht nun schon niene an Dieselben erlassene verschiedene Schreiben erhalten haben, und beziehe ich mich in Betracht der jetzigen Lage der Sachen, und des vor der Hand nicht erforderlichen Marsches Ew. Durchlaucht Korps, auf den Inhalt derselben.

Was nun, wenn von Neuem Gefahr eintreten sollte, und Wesel wirklich mit einer ernstlichen Belagerung bedroht würde, die Einrichtung Ewr. Durchl. Marsch betrifft; so ist zwar die Marschroute über Meinertshagen fürzer, und an vielen Stellen befferer Weg, auch mehr Chaussee, als über Cassel und Warburg. Allein ich glaube nicht, daß Ew. Durchl. ersteren Weg würden benutzen können. Denn der Feind, bevor er zur Belagerung schreitet, müßte und würde das Korps des Generals von Kalfreuth und von Rüchel zurückbrängen, und vor Dero Ankunst eine solche Stellung nehmen, daß Ew. Durchl. schwer dazu gelangen würden, gegen Wesel vorzudringen, um den vorgenommenen Endzweck zu erfüllen. Auch würde unsere Kommunisation unterbrochen werden. Wenn aber Ew. Durchl. über Cassel und Warburg marschi-

ren, und dann die Operationen gegen Wesel fortseten; so bleiben wir in Verbindung, und ich bin im Stande, so wie es mein Vorhaben ist, Ew. Durchl. mit mehr oder wenigeren Eskadrons und Bataillons zu untersstüßen und zu Dero Korps stoßen zu lassen, nachdem es die Umstände erheischen; so wie ich alsdann mit dem Ueberrest mich wahrscheinlich rechts heraufziehen würde, um dem daselbst vorsbringenden Feinde entgegen zu gehen, und also könnten wir gemeinschaftlich, in einiger Versbindung, auf beiden Punkten gegen den Feind wirken.

Ich habe, nach Ew. Durchlaucht Verlangen, Dero Schreiben bem Obristen von Tschiersky so-gleich per Estafette übersandt, und ihm schriftlich bemerkt, daß er, wenn erneuerte Gefahr einträte, und Wesel wirklich mit einer ernstlichen Belagerung bedrobet würde, sogleich einen Officier als Courier immediate an Ew. Durchlaucht absertigen möchte, und hierzu ein der Gegend bei Wesel kundiger Officier gewählt werden müßte, damit Ew. Durchlaucht gleich Jemand haben, der über das Lokale der dortigen Gegend Ausstunft geben kann, und glaube ich, daß der Kapitain v. Hammelberg sich dazu am besten schiesen wurde.

Bis jest verhält sich der Feind noch ruhig; foll aber dennoch, nach eingegangenen Nachrichten, sich links gegen unsern rechten Flügel heraufziehen, welches mir für Ostfriesland Besorgnisse erweckt. Auch habe ich in Ansehung der Verpstegung vielen Kummer, da der nothige Bedarf für die Armee vielen Schwierigkeiten unterworfen ist.

In Betracht dieses letztern wurde auch Eine. Durchlaucht Marsch über Cassel sehr erleichtert werden, indem der Kriegsrath Jakobi nach Hessen geschickt worden, um die Erlaubnis des Landgrafen, Getreide dort auffausen zu können, zu benutzen, und in Cassel bereits ein Depot angelegt worden ist.

distribution of the cut that the contract of the

Lippstadt, ben 26. Mars 1795.

soften profitzed and immedi

et in the second section is

v. Mollenborf.

#### Dreißigste Beilage.

Der Major von Massenbach an ben Major v. Phull,

Gr. Gerau, ben 24. Darf 1795.

Ein gestern von Berlin angekommener Kourier hat dem Herrn Erbprinzen von Hohenlohe den Besehl überbracht, mit seinem Korps, auf die erste, von dem Feldmarschall oder dem Obristen von Tschierskip zu erhaltende Anzeige, nach Westphalen aufzubrechen und zum Entsat von Wesel zu eilen. Der ganze Brief des Königs, der sich, wie man deutlich siehet, auf einen Napport des Feldmarschalls gründet, ist so gestellt, daß der Erbprinz von Hohenlohe das Problem lo-

sen soll, Wesel mit 13,000 Mann zu entsetzen.

ber Erbprinz, dessen Korps vom 3. April an zwischen Frankfurt und Sießen steht, im Stande ist, nach erstaunkener Anzeige, noch zeitig genug bei Wesel anzustommen, um diese Festung entsetzen zu können. Da der Feind schon in diesem Augenblick alle seine Stärke an der Ossel versammelt hat, wie solches der Feldmarsschall selbst es dem Erbprinzen anzeigt; so sieht der Feind noch zwei kleine Märsche von Wesel. Er muß diese Festung in dem nämlichen Augenblick berennet haben, in welchem der Feldmarschall einen Kourier an den Erbprinzen mit der Ordre abschickt, auszubrechen und Wesel zu Hülfe zu eilen.

Ich nehme an, daß diese Orbre ben 4. April hier

anfomme.

Es giebt nur zwei Wege, auf welchen das Hohensohische Korps nach der Lippe marschiren kann. Entweder nimmt dieses Korps den Weg über Dillenburg, Meinertshagen, Breckenfelde u. s. w. nach Wes sel; oder es marschirt auf der Straße über Cassel, Warburg u. f. w. Im ersten Fall braucht bas Korps, wenn man drei Tage marschirt und den vierten Ruhetag giebt, — und mit größerer Geschwindigkeit läßt sich nicht marschiren; weil man sonst Truppen und Gesschüß größtentheils unterweges liegen läßt — wenigstens 24 Tage; und im zweiten Fall wenigstens 28 Tage.

Wenn nun der Erbyring Wesel entsetzen soll, so ist die Frage, ob sich diese Festung 24 bis 30 Tage nach Eröffnung der Laufgraben halten konne und hal-

ten werde?

Es ist wichtig, diese Frage zu entscheiben. Kann sich diese Festung nicht so lange halten, bis das Hobenlohische Korps in der Gegend von Leichhausen und Ober Bruchhosen, d. h. zwischen der Lippe und alten Meel angesommen ist, so ist es auch unmöglich, daß Wesel von einem Corps entsetzt werden könne, welches den Marsch vom Mann an die Lippe machen muß, ehe es diesen Endzweck erreichen kann. Der Feind wird uns gewiß entweder bis an die Koer, oder wesnigstens bis an die Imscher entgegen kommen, und dier eine Schlacht liesern, die wir gewinnen mussen.

Ehe der Feind zur Belagerung von Wesel schreistet, wird er wahrscheinlich diese Absicht dadurch zu ersreichen suchen, daß er mit einem Korps gegen die Nieder-Ems, und bald darauf mit einem zweiten Korps gegen Münster vorgeht. Dadurch sucht er die preußische Hauptarmee von Weset zu entfernen, und diese Festung zu isoliren. Hat er diesen Endzweck einmal erreichtz so fällt Wesel, ehe der Erbprinz von Hohenlohe zu dessen Entsah heran senn kann, weil der Feind durch eine größe Anzahl Wurfgeschütz die Stadt in einen Aschenhausen verwandelt, und dadurch die Uebergabe beschleunigt.

Wenn also Wesel entsest werben soll, wenn mant dem Erbprinzen nicht eine Verantwortlichkeit aufbürden will, deren er sich nicht unterziehen kann, so muß man den Absichten des Feindes zuvorkommen, d. h. man muß die Korps schlagen, durch welche er die Belages rung von Wesel decken will, die Korps namlich, womit der Feind gegen die Nieder-Ems und gegen Münster vorgeht. Diese Korps sind des Feindes Observations. Armee; diese mussen geschlagen werden, und



#### Ein und dreißigste Beilage.

# Antwort des Majors von Phull.

Denabruck, ben 1. April 1795.

Uns der größten Verlegenheit sind wir vor der Hand, heraus. Aus Politik sest man sich in eine unmilitärissche Lage. Die Politik nunmt mit einmal Reißaus, und nun sitzt man im D....! Unsere Verlegenheit war nicht geringe.

Die Tete der Armee war bei Lippstadt, die Queue's bei Frankfurt. — Der Feind sollte in verschiedenen Kolonnen gegen die Weser vorrucken. Unser Magazin war in Bremen.

In dieser Lage that der Feldmarschall, was er konnte. Er poussirte die erste Abtheilung des Grafen von Kalkreuth über Munster vor, um den Feind, wenn derselbe die Ems passiren sollte, Jalousse zu gesben, und zugleich der über Cassel marschirenden Koslonne Zeit zu verschaffen, sich zwischen der Ems und der Weser zu versammeln.

Die Magazine zu retten, mußte unfre erste Sorgsfalt senn; denn von diesen hing die Möglichkeit ab, Wesel zu entsetzen. Mit Händen und Füßen wird nun daran gearbeitet, die Magazine in Ordnung zu brinsgen; denn gegenwärtig lebt die Urmee noch aus der Hand in den Mund, und giebt sich jedem Mangel preis, wenn sie vors oder seitwärts marschiren will.

Ich befürchte nichts für Wesel; ich glaube aber, daß die Franzosen bei Colln den Rhein passiren werben, um die Desterreicher von diesem Fluß hinweg zu tomplimentiren, und sich hierburch zur Eroberung von Manns den Weg zu bahnen.

In der Einlage schicke ich Dir alles, was ich in

and the son should be

## 3wei und dreißigste Beilage.

Eine Bemerkung über den Brief des Majors von Phull; und der Entwurf des Obristen von Grawert über ben Marsch ber königlich preußissichen Armee, aus ihren Stellungen in der Gegend von Mannz, nach Westphalen.

In dem vorstehenden Briefe wird gesägt; daß sich die Teten der Kolonnen der Armee dei Lippstadt befunden hatten, indessen die Quene's noch bei Franksurt am Mann gewesen waren.

Woher kam es, daß die noch immer im Kriege begriffene Armee vom Mann nach der Lippe in langen Kolonnen hinzog, mit der Tête schon an der Lippe anskam, mit der Queue aber noch am Mayn stand; — daß folglich der Feind die Starke jeder Kolonne, und den Weg, den sie nahm, aus dem Frankfurter Staats-Ristretto ersehen, und — wenn es in seinem Plane lag — eine Kolonne nach der andern vernichtent konnte? —

Auf eine so untriegerische Art marschirten wir, weil wir uns auf unsere Unterhandlungen in Basel verkließen; und die Feinde straften uns nicht für diese gewaltigen Verstöße gegen die Grundsäße der Strategie, weil sie bamals (1794) selbst noch nicht wußten, daß man politische Unterhandlungen datin am besten betreißt und Friedensschlusse am meisten beschlennigt, wenn man, selbst nach einer gewonnenen Schlacht, fortsährt, dem

Reinde auf ben Leib zu geben, und feinen Untergang

zu wollen.

- Stand im Fruhjahe 1795 ein anderer Mann, als Pichegru, an der Spiße der französischen Nord Arz mee, so war es schon damals um einen großen Theil ber preußischen Armee gescheben.

Es war ein befferer Entwurf jum Marsch, bom Mann nach der Lippe und Ems, in Vorschlag gebracht worden; man hatte ihn nicht beachtet. Hier ift dieser

bessere Entwurf:

Entwurf bes Obriften bon Gramert jum Marsch ber Armee nach Westphalen.

Wenn gleich die Abruckung unferer Armee nach Westphalen ein Gegenstand ift, worüber mit dem Wiener Hofe noch nahere Rucksprache zu nehmen senn wurs be; so scheint boch bie gegenwärtige Lage der Dinge am Riederrhein es jum dringenden Bedürfniß zu machen, bag wenigstens unsere westphalischen Regimenter, nebst einiger Kavallerie und Artillerie, fofort und auf bas Giligste vorangeschieft werben:

1) um biese westphalischen Regimenter und ihre in Furcht schwebenden baterlandischen Provinzen zu berus

higen ;

2) um bem ferneren Ruckzuge ber allierten Trups pen Einhalt zu thun, und sie so weit als möglich vorwarts zu erhalten: 1. 160 8 33. 1 . .

3) um Wefel und unfere anzulegenden Magazine

und sonstigen Anstalten zu becken; und 4) um dem Feinde die Idee zu benehmen: in ben westphälischen und niedersächsischen Kreis einzubringen, als wozu er gegenwartig durch unsere gangliche Ents

blogung Wefels ungereigt werden fonnte.

Zwar scheint die außerorbentliche Anstrengung, wo mit der Feind bisher in bafiger Gegend agirt bat, endlich einen Ruhepunft zu erfordern, und felbst die Bes durfnisse, welche er im Innern von Holland abzuthun finden wird, mochten thu vor der Hand noch abhalten, feine bortigen Offensiv : Operationen gegen Deutschland

H. Band:



Kordon durchschneidet, und unser Marsch baselbst Hin, dernisse vorsinden würde; so ist der Weg zu rekognossciren, welcher hinter Altenkirchen aus der collnischen Straße rechts abgehet, und über Homberg, Wippensfurth, Hockswagen, Lennep, Elberfeld, Hardenberg, Kettewyk, Holdt und Dingslaken nach Wesel führt. Dieser Weg würde noch etwas näher senn, als die über Edlin führende Straße, welche letztere 34½ Meile beträgt.

Unsere Truppen können auf verschiedenen Wegen in diese Kolonne einfallen; nämlich: die, folim Rheinsgausstehen, haben den Weg, der über Neuendorf, Klosster Tiefenthal, an Schlangenbad vorbei, auf Walmsbach, Zeizenhahn, Bleidenstadt und Wehen, in die große Straße fällt, welche von Wisbaden, über die Platte kommend, auf Hünerkirchen, Kirberg und Limsburgsführt.

Diese lettere Straße über Wisbaben und die Platte können alle die Truppen einschlagen, welche hinzter Mannz stehen, so wie auch diejenigen, welche sich im Darmstädtischen nahe am Rhein befinden.

Sollte es sich treffen, daß zu gleicher Zeit ofterreichische Truppen über Langen = Schwalbach herauf,
uns entgegen marschirt kämen; so könnten selbige, sowohl durch den oben beschriebenen Weg, von Langen=
Schwalbach über Schlangenbad und Neuendorf, als
auch auf dem Wege, der von dem Chaussee Hause eine
Stunde hinter Wisbaden auf Dozenheim führt, an
das Rheinuser gelangen.

Alle unsere Truppen, welche in der Gegend von Frankfurt stehen, nehmen die große Straße auf Königsstein, Camberg und Limburg, wo alles, was zu dieser ersten Kolonne gehört, zusammentrifft.

Die zweite Kolonne, rechter Hand, marschirt in der Straße, welche über Friedberg und Butbach nach Wetzlar und Dillenburg führt, von wo aus sie ihren Weg auf Siegen, Bielstein und Arensberg an der Roer nehmen muß, um nach Soest und Hamm oder nach Unna und Dortmund zu gelangen.

a march

Da bie große Straße von Frankfurt am Mann, die Ellin, nach Wefel nicht mehr als 24. Weile bei trägt, und die hier angegebenen beiden Kolonnenwege noch etwas nähre find, so fann man auf diese gange Bewegung ungefähr 12 die 14 Warschiaus, und 6 Muhrage rechnen, so daß jede Udschilung böchstens 20 Tage unterweges zubringen, und alles, was zur Aumer geschirt, innerhalb 4 Wochen die noch nähre zu Beitimmenden nuter Erksienen innehmen wärde.

Potebam, ben as. Januar 1795.

Don Gramert,

#### Drei und dreißigste Beilage.

Der Major von Massenbach an ben Berzog von Braunschweig.

Frankfurt a. M. ben 31. Mart 1795.

Der Feldmarschall hat den Erbpringen von Hobenlobe benachrichtigt, baß Jourban ihm angezeigt, wie er Befehl erhalten, gegen die preußische Armee nichts zu unternehmen. Des Feldmarschalls Brief ist in einer sehr frohlichen Lanne geschrieben; er athmet freier; ein großer Stein ift ihm vom Bergen, und auch uns. War man nicht sicher, daß Friede werden wurde; so mußte, nach meiner geringen Einsicht, das Hohenlohische Korps anfänglich bis Cassel rucken, und in der Folge eine Stellung zwischen der Lippe und Ruhr nehmen, um à portée zu fenn, Wefel entfegen zu konnen. Es hatte sehr nachtheilige Folgen haben konnen, wenn sich der Feldmarschalt, um seine Verpflegung zu fichern, nach ber Rieder-Ems zu einer Zeit hatte bewegen muffen, wenn das Hohenlohische Korps noch am Mann stand. Wesel konnte nur durch eine gewonnene Schlacht gerettet werden, und biefe Schlacht konnte nur dann gewonnen werden, wenn die Bewegungen des Feldmarschalls mit den Bewegungen bes Erbpringen koncertirt waren, und auf einen Punkt mirften.

Wir bleiben nun hier am Mann stehen, um unsfere Vorräthe aufzuzehren. Den Desterreichern sind wir ein Dorn im Auge. Ich wünschte, man gabe uns doppelte und dreifache Portionen, damit wir nur bald

von hier wegkamen. Die Zwitterrolle, welche wir zu spielen haben, ist meinem ganzen Wesen zuwider. —

Eben, als ich diesen Brief schließen will, erfahre ich, daß der sehnlichst erwartete Rourier aus Basel angekommen ist. Zwischen Hardenberg und Barthelem ist der Friede abgeschlossen. Der Traktat ist nach Paris gesendet worden; ich glaube, daß wir in fünf oder sechs Tagen die Friedensnachricht erhalten werden. Meine Landsleute haben ein Sprichwort, das hier seine Unwendung sinden kann: "Schmecke gut und währe lang;" — sagen sie, wenn ihnen eine Sache bedenklich scheint. Nach Hardenbergs schriftslichen Aeußerungen würde der Frieden vortheilhafter ausgefallen senn, wenn die ersten Negociationen mit Würde betrieben worden wären, und die Feinde Urssache gehabt hätten, unsere in dem britten Feldzuge geäußerte militärische Talente in dem vierten Feldzuge zu fürchten.

So viel ist gewiß, daß wir in die Abtretung des linken Rheinufers willigen, und auf das jenseits liesgende Elevische bereits Berzicht thun. Dieß ist der Geist des Traktats; die Ausdrücke sind milder. — Wenn Hardenberg bei diesem Frieden nicht auch die Grundlage zu der Allianz Preußens und Frankreichs gelegt hat; so ist Hardenbergeln, und diese sind ein schleichendes Gift, an dem wir sterben werden. Hasben wir den Muth gehabt, Friede mit den fünf Männern zu schließen; so nüssen wir auch den Muth hasben, gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen.

Von einer im mittellandischen Meer vorgefallenen Seeschlacht hat man hier keine weitere Rachrichten.

Ich bin u. s. w.

bon Maffenbach.

ill. junt

# Bier und dreißigste Beilage.

.....

# Uniwort bes Herzogs.

Der uns bevorstehende Friede ist auch in hiesiger Gezgend bekannt, jedoch schwebt man noch in mehreren Ungewisheiten über die Bedingungen, als bei Ihnen; allen Unschein nach werden aber die Sachen noch eine bessere Wendung nehmen, als man zu erwarten Ursache hatte.

Dero Bemerkungen über Westphalen sind sehr rich= tig, und habe ich von Berlin aus vernommen, daß im Fall der Fortsetzung des Krieges, das Pr. Hohen= lohische Korps bestimmt senn sollte, mit dem Kalkreuth= schen und Rüchelschen Korps, das Terrain zwischen der obern Ems und der niedern Lippe zu decken.

Was den Herrn Feldmarschall vorzüglich bewogen haben mag, ins Osnabrücksche zu rücken, scheint mir die gänzliche Desorganisation der Armee, unter dem Herrn Grafen v. Wallmoden zu sepn, die höchstens noch auf 13 bis 14,000 Mann sich belaufen mag, nachdem die englische Infanterie, um nach England zurückzusehren, sich einschisset; ferner eine ausdrückliche Requisition des berliner Ministerii an das hannsvrische Ministerium, um der königlich preußischen Armee die Vertheidigung der Ems zu überkassen, wovon andei eine Abschrift ansüge; und endlich ein beinahe gänzlischer Mangel, am rechten User der Ems, mit der ganzen Armee subschissen zu können.

Sollte wider allen Erwarten ber Krieg fortgefetzt werden muffen, so mochten bie zu fpaten, zu langsa-

on years.

men und wider einander laufende Borfehrungen bes Rommiffariats, Die Armee in viele Berlegenheit verfegen.

Diefelben empfangen hiebel auch die Abschrift einiger Briefe von 1793, welche einiges Licht über umsere Untrödigseit zu Premasens geden werden, und über welche ich glaube mich legtimiene zu mitsen. Ich werden der mit gegraftlichter hochachtung und Ergebender

Em. Sochwohlgeboren

Braunfchmeig,

gang ergebenfier Freund und Diener,

Derios ju Braunfchmeig.

Gr. Dunchlaucht bem Beren Erbpringen bon Dos benlob erfuche meine Empfehlung gu machen,

## Funf und dreißigste Beilage,

neber

die gegenwärtige Lage der Dinge in Westphalen

ober

wie muß Wefel entfest merben?

### sometical or intest whis finish

19493

The state of the s

:: 6 )

Education in the section of the

#### Fünf und dreißigfte Beilage.

#### Heber :

bie gegenwärtige Lage ber Dinge in Westphalen. Groß Gerau, den 26. Mart 1795.

Stärfe ber gegenseitigen Armeen, welche in Westphalen auftreten.

Das allierte Korps d'Armee des Grafen von Wallmoden bestehet, nachdem er 8000 Hannoveraner Verstärfung erhalten hat, höchstens aus 16,000 Mann.

Die preußische Armee unter dem Feldmarschall von Mollendorf aus 40,000 Mann. Wir haben also eine Macht von höchstens 56,000 Mann dem Feinde entgegen zu seigen. Nachrichten, die der Feldmarschast erhalten, geben die Armee des General Pichegrü auf 80,000, und die Armee des General Jourdan auf 70,000 Mann an.

Diese Nachrichten sind übertrieben, weil es die Klugheit erfordert, anzunehmen: daß die Franzosen so-wohl in Holland, als in den übrigen Niederlanden, zu ihrer eigenen Sicherheit, große Besatungen mussen zu-rückgelassen haben, da es eine nicht zu bezweifelnde Wahrheit ist, daß es in beiden Ländern Parteien giebt, die nicht alle gleich gut für die Franzosen gesinnt sind. Wenn man nun die große Anzahl von Festungen bestrachtet, welche die Franzosen sowohl in Holland, als in den Niederlanden zu ihrer eigenen Sicherheit besessen müssen; wenn man in Erwägung zieht, daß der Mensschenverlust in einem Feldzuge sehr beträchtlich gewesen sehn müsse, der im Monat April 1794 angefangen,

den ganzen außerordentlich strengen Winter hindurch gedauert hat, und eigentlich noch nicht beendiget ist, weil die französischen Armeen noch keine Ruhe gehabt haben; so wird man die Wahrheit ziemlich genau trefs fen, wenn man Pichegrü's Armee auf 40,000 Mann, und die Armee des General Jourdan auf 36,000

Mann herunterfest.

Wir haben alfo in Westphalen einer Armee von 76,000 Mann bie Spige zu bieten. Die entscheidendste Operation, welche die Franzosen voruehmen konnen, scheint gu fenn: bag fie QBefel gu erobern fuchen. Meis ster von diesem Punkte, baben sie für alle ihre folgenben Operationen einen fichern Anstützungspunkt ihrer rechten Glante, und bann erft werben fie mit Macht, von ihrer eigentlichen Operations - Bafis, der Mist, ans fanglich gegen die Rieder - Eins, sodann gegen bie Dieber = Wefer und Bremen, und endlich gegen die Rieber-Elbe und Hamburg mit Macht vorgehen, und baburch jene große Zwecke erreichen, Die in einem andern Auffase ausführlich aus einander gesetzt worden sind, und barin bestehen, ben Kontinent bon England abzuschneis ben. Ohne bie Eroberung von Wefel wurden alle biefe Overationen der Franzosen Feen - Schloffer fenn, Die auf Luft gebaut find. Mur durch die Eroberung von Wefel geben fie jenen entscheidenden Operationen Golidität.

Wenn nun die Wichtigkeit Wosels erwiesen ift; fo

entstehen zwei Fragen:

1) welches sind die wahrscheinlichen Operationen, welche die Feinde machen werden, um sich Wesels zu bemächtigen? und

2) welches find bie Dittel, burch welche wir bem Feinde

Die Eroberung von Wefel perhindern konnen.

Um Meister von Wesel zu werden, wird er die Operationen mit seinem linken Flügel anzusangen, und mit starker Macht gegen die Nieder - Ems vorzudrücken sch einen. Dadurch erreicht er den Zweck, daß der Geldmarschall, alles für ihre rechte Flanke, für ihre Kommunikation mit der Weser befürchtend, sogleich noch weitere retrograde Schritte machen werden.

Der Entsatz von Wesel ist dem Erbrinzen von Hohen lohe aufgetragen, dessen Rorps aus 13,000 Rombattanten bestehet, weil ich nicht auf die Sachsen rechnen kann. Es ist eine eitele Hoffnung, wenn man glaubt: die Sachsen werden mit uns nach Westphalen

giehen.

Wenn die Befehle des Königs den Erbprinzen von Hohen soh en lohe bestimmen, sogleich aus seiner Stellung zwischen Frankfurt und Gießen aufzubrechen und Wessel zu Hulfe zu eilen; so kann man annehmen, daß er in der Gegend zwischen Stadtbergen und Warburg, also an der Opmel angesommen senn kann, wenn die seindlichen Operationen an der Nieder-Ems ihren Unsfang nehmen (m. s. die Marsch-Tabledur). Der Feldsmarschall von Mollendorf bleibt nun entweder bei Osnabrück stehen, oder er sindet es nothig, noch weister rechts nach der Nieder-Ems zu marschiren, oder selbst hinter die Weser zurückzugeheit.

In allen Fällen wird der Frind bei Münster ein starkes Korps aufstellen. Hat der Feldmarschalt eine Stellung zwischen der Ems und der Haase bezogen, oder steht er hinter der Haase, so daß er Osnabrück vor der Fronte läßt; so wird ihn der Feind täglich beunruhigen, um ihn festzuhalten, und seine ganze Ausmerksamkeit auf seine eigene Sicherheit zu verwenden.

Die Franzosen, welche nur mit 10,000 Mann ges
gen die Rieder-Ems vorgegangen senn sollen, dieses
Rorps aber wenigstens 30,000 Mann stark angeben,
versammeln ihr Haupt-Rorps von 20,000 Mann bei Münster, und betaschiren 10,000 Mann gegen Hamm,
sobald sie von der Ankunft des Hohenlohischen Korps
an der Dymel benachrichtiget sind. Ich nehme an,
Pich egrükommandire die Beobachtungs-Armee, Iourdan die Belagerungs-Armee.

Durch ein Korps von 10,000 Mann an der Ries ber-Ems, durch ein Korps von 20,000 Mann bei Hamm, Münster, und ein Korps von 10,000 Mann bei Hamm, deckt demnach der General Pichegrung von Wesel. Er sicht User der Lippe die Belagerung von Wesel. Er sicht durch tägliche Scheinangriffe, die er mit wenigen Truppen macht, um die übrigen zu schonen, seinen Segner zu ermüden und festzuhalten, einen Gegner, dessen ganze Armee durch diese Scheinangriffe in Athem erhalten wird.

Jene brei Korps stellt der franzosische Feldherr so, daß er sie schnell auf einen Punkt bei Munster vereinisgen kann, wenn er selbst angegriffen zu werden be-

fürchtet.

Jourdans Urmee haben wir oben gu 36,000 Mann angenommen, und biefe Armee ift bestimmt, nicht nur Wefel zu belagern, sondern auch diese Belagerung zwischen der Lippe und Ruhr, und zwischen der Ruhr und dem Rheine zu becken. Die Befagung von Wesel besteht gegenwärtig aus 6000 Mann. Belagerungs - Armee muß alfo, den befannten Regeln zu Folge, aus 18,000 Mann bestehen. Mithin bleis. ben ihm zum Observations - Korps zwischen der Lippe und dem Rhein 18,000 Mann übrig. Dieses Dbser= vations - Korps kann nun der Feind auf zweierlei Art postiren, um zu verhindern, daß am linken Ufer ber Lippe, oder zwischen der Lippe und Ruhr das Sobenlohische Korps jum Entsat von Wesel heran kommen fonne. Entweder bemachtiget fich ber Feind ber Punkte Kaiserswerth und Duffeldorf, welches ihm leicht ist, ba die 1500 Pfalzer schon beim letten Bombardement: von Duffeldorf über hals und Ropf davon gelaufen find, und man sich also auf sie warlich nicht verlassen kann, und geht sodann gegen die Ruhr vor, an deren linken Ufer er fich etwa zwischen Hardenberg und Werden postirt; ober Jourdan geht zwischen Orfoiund Rheinbergen über ben Rhein. Da nun auch ein feindliches Korps bei Hamm stehet; so wurde es dem Erbprinzen fehr schwer werden, zwischen diesen beiden Rorps und zwischen der Lippe und Ruhr zum Entsatz von Wefel zu marschiren, denn jedes diefer beiden Rorps hat Orbre, fich beim Borruden bes Erbpringen von Sobentobe gegen eines berfelben, um einen Marsch zurückzuziehen, und es zu keinem entscheidenden Gefechte kommen zu laffen, weil die feindlichen Generale die Sache in die Lange ziehen wollen, und wohl wissen, wie unendlich schwer bei jeder Bewegung, die der Erbpring von Hohenlohe vorwärts macht,

die Berpflegung seines Korps in einem ausgezehrten Lande, und in einer Jahreszeit werden muß, in wel-

cher noch nicht fouragirt werden fann.

Sollten die Feinde den Rhein- Uebergang zwischen Duffeldorf und Raiferswerth, die Befegung von Duffeldorf und ihre Stellung am linken Ufer der Ruhr, zwischen Sardenberg und Berben, für zu gefährlich halten, weil der Kordon der Reichsarmeen sich bis an die Wipper erstreckt, welches auch in der That der Fall fenn wurde, wenn die Reichsarmee ju Gunften der Preußen eine Bewegung machen wollte; fo werden die Franzosen zwischen Orsoi und Rheinbergen über ben Rhein geben, und aufänglich eine Stellung zwie schen Dortmund und Lunen nehmen, sich aber, wenn ber Erbpring bei Schwerte Die Ruhr passiren follte. bis Reklinghausen zurückziehen, um bem Rorps bei Hamm Zeit zu laffen, gegen Camen vorzugeben und den Erbprinzen zwischen zwei Feuer zu bringen. Ich. sage nicht, daß die Franzosen auf diese Art, mandvris ren werden; ich behaupte nur, daß sie auf diese Art mandvriren fonnen, und daß diefe Mandvres entscheibend sind; auch glaube ich, bag unter biefen Umständen das Problem, welches der Erbpring von Hohenlohe aufzulosen hat, namlich der Entsatz von Wesel, außerst schwer, wo nicht unmöglich; werden Es kommt nunmehr darauf an, die Mittel anzugeben, die wir in Sanden haben, Wefel zu entalso die zweite oben aufgeworfene Frage zu jegen, beantworten.

Angenommen, daß der Feind wenigstens vier Wochen braucht, ehe er die Belagerung von Wesel unternehmen kann; angenommen, daß sich Wesel wenigstens
drei Wochen nach der Erössnung der ersten Parallele
halten könne; so hängt der Entsat von Wesel hauptsächlich von den Bewegungen ab, die der Feldmarschall
von Wöllendorf macht. Wenn bei dem Korps des
Erbprinzen von Hohenlohe die Sachsen verbleiben,
und derselbe den Vesehl erhält, nach Westphalen zu
marschiren; so wird unsere Macht daselbst mit 20,000
Mann vermehrt, und wir stellen nun dem Feinde eine
Urmee von 76,000 Mann entgegen, sind also eben so



Der Graf von Wallmoden marschirt von Ips penbuhren nach Grewen. — Der Feldmarschall von Möllendorf nach Aalen; der Erbprinz von Hohens lohe von Soest nach Hamm und nimmt sein Lager auf den diesseitigen Anhöhen. Es können nun zwei

Falle Statt finden.

Entweder bleibt der General Pichegru bei Munsster stehen, und giebt sowohl seinem linken Flügel-Korps, welches an der Rieder-Ems gestanden, als dem Korps bei Hamm, und hauptsächlich der zweiten Obsservations. Armee, unter Jourdan, Stellungen, welsche mit der Haupt-Position bei Münster die gehörige Verbindung haben; oder der General Pichegru versläst die Position bei Münster und zieht sich in die Stellung bei Dülmen \*) zurück, wohin er auch das, bei Hamm gestandene Korps über Ludinghausen marsschiren läst.

Das zweite Observations - Korps bes Feindes, das wir in der Stellung zwischen Dortmund und Lunen

\*) Ich halte namlich dafür, daß zwischen Haltern, Dulment und Evesfeld eine sehr gute Stellung, für den Feind namlich, der die Belagerung von Wesel, gegen einen, von der Ober, Ems kommenden, Gegner decken will, sehn musse.

Man kann, wie es scheint, diese Stellung auf zweier: lei Art nehmen. Entweder so, daß man den linken Flüsgel an das Wasser anlehnt, welches durch Coesseld an Stadtlohn vorbei, nach Werden u. s. w. läust, die Fronte durch die kleinen Väche deckt, die beim Hundsberge entsspringen; und bei Haltern ausent. Wenn man die Stels lung auf diese Art nimmt, scheint sie sehr weitläuftig zu werden, und der Angrisspunkt scheint auf dem Hundss

berge ju liegen.

Man kann aber diese Stellung auch so nehmen; daß man den linken Flügel auf die Verge von Groß: Reckuniset, die Mitte bei der Ohlendycker Mühle, und den techten Flügel bei Haltern. Der Angriffspunkt dieser Stellung liegt auf dem Nücken; wo sich die Wasserbäche theilen, und links nach Ranstrupp; Vorcken i. s. w., rechte nach Ohlendyck und Haltern läufen. — Ueber jenen Kükken muß die Natur eine hohe Straße angelegt haben; welche die Officiere des Generalquartiermeister: Staabes mit den Augen des Verstandes aufsuchen mussen: Man sehe die Sauersche Karter



Den 21. wirft der Graf von Wallmoden die Feinde aus Coesfeld heraus; es ist nämlich wahrschein-lich, daß sie diese Stadt besetzt haben werden.

worauf das Dorf Separot liegt, nur zwei Meilen entfernt ist; und da bereits festgesest worden, daß der Erbyrinz von Hohen lohe erst nach dem Abkochen von Lünen ab: marschiren solle; so ist es keinem Zweisel unterworsen, daß nicht alles in der größten Ordnung und ohne Neber,

eilung, zur Schlacht vorbereitet werden konne.

Den 21sten werden also, wie oben, die Anstalten zur Schlacht fortgesett, und diese endlich den 22sten geliesert. Nach meiner Ueberzeugung müßte jedoch das Korps des Erbprinzen von Hohen lohe nur im dringendsten Noth; falle zur Hauptarmee stoßen; denn diese Armee ist 40,000 Mann stark, mithin stark genug, einen Punkt mit dem größten Nachdruck anzugreisen, und auf den Angriss eines Punkts in der seindlichen Stellung kommt es denn doch in diesem Falle nur an, weil der Feldmarschall nicht nöct in diesem Falle nur an, weil der Feldmarschall nicht nöcthig hat, des Feindes Ausmerksamkeit auf mehrere Punkte zu vertheilen; diest geschieht bereits durch das Korps des Grasen von Wallmoden. Bei Schlachten kömmt es auf sechs Bataillons Feuer an, die man recht anzubrinz gen weiß, psiegte der große Friedrich zu sagen.

Der Krieg hat viel Aehnlichkeit mit dem Hazard; spiele; wer sein ganzes Bermögen auf eine Karte sest, scheint kein guter Spieler zu seyn; ich würde, wenn ich das Spiel liebte, allezeit auf zwei Karten sesen; verliert die eine, so gewinnt vielleicht die andere. Gerade dieß ist hier der Fall; der Erbyrinz kann geschlagen werden, der Feldmarschall siegen, oder umgekehrt. — Man denke

an Torgan.

Wird der Feind geschlagen, so kann er bei Reckling: hausen nicht steben bleiben; wird er bei Recklinghausen geschlagen, so kann er bei Dulmen nicht stehen bleiben. — Wenn man mithin am 22sten zwei Schlachten liefert, eine bei Recklinghaufen, und eine bei Dulmen; fo theilt man das Ohngefahr, welches sich in die menschlichen Handluns gen mischt; so vermehrt man die Wahrscheinlichkeit, wes nigstens auf einem Punkte zu siegen. — Ich stimme alfo dafür, daß man am 22sten zwei Schlachten liefere, weil wir eine Offenfive unternehmen. Führten wir einen Der fensiv: Krieg; so murbe ich für die Meinung stimmen, unsere Kraft auf einem Punkte ju versammeln, und an einem Tage nur eine Schlacht zu liefern. dem jest vorliegenden Falle muß festgesest werden, daß berjenige von beiden Generalen, der das Unglück bat, geschlagen zu werden, sich nicht mit Hebereilung guruckziehe, fondern erft Machrichten von dem andern abwarten muffe.

Comple

Der Feldmarschall fährt fort, seine Anstalten zur Schlacht zu treffen. Der Erbprinz von Hohen lohe rekognoscirt die feindlichen Stellungen, und trifft ebenfalls seine Anstalten zur Schlacht.

Den 22. geht der Graf von Wallmoden durch Coesfeld, sucht den Punkt bei Belen und hauptsächlich die Hohen von der Bauernschaft Ostendorf zu gewinnen.

Der Feldmarschall sowohl, als der Erbprinz von Hohenlohe, greifen den Feind am 22. bei Dulmen

und Recklinghausen an, und schlagen ihn.

Dieser Tag entscheidet nicht nur das Schicksal von Wesel, sondern auch das Schicksal des ganzen westlichen Deutschlands. Sind wir so glücklich, den Feind zu schlagen; so muß die ganze feindliche Armee aufgerieden werden, ehe sie den Rhein erreicht hat, weil wir ihr mit einer zahlreichen und wolderittenen Kavallerie auf dem Fuße folgen. Alles kommt darauf an, daß wir von einer striften Defensive zu einer aktiven Defensive mit unserer ganzen Kraft übergehen.

Bei der in Vorschlag gebrachten Offensiv. Operation, die allein uns alle vom Untergange retten kann, ist zu bemerken, daß zu eben der Zeit, da der Erbprinz von Hohen lohe bei Lippstadt ankömmt, sich die Reichsarmee an der Wipper zusammenziehen, und über Düsseldorf, Kaiserswerth bis Ruhrort und selbst dis an die Imscher vorgehen müßte. Aber, wird dies geschehen? Kann man darauf rechnen? Es ware unge-

Menn aber auch die Rekognoscirung, welche der Feldsmarschall am 20sten vornimmt, die Nothwendigkeit erweizsen sollte, einen Cheil des Hohenlohischen Korps an sich zu ziehen; so halte ich doch däfür, daß der übrigbleizbende Theil dieses Korps über Horneburg gegen Recklingshausen vorgehen müsse, damit Jourdan verhindert werde, mit dem größten Theil seiner Armee über Haltern zu Pichegrü zu stoßen. Ich fürchte, daß dieß der Fallsen wird, wenn der Feind früh genug die Nachricht erzhalten sollte, daß ein Korps bei Lünen über die Livve gezgangen, und nach Separot marschirt wäre. — Dieß ist ein neuer Bewegungsgrund, der mich am 22sten Operaztionstag für die Lieferung zweier Schlachten bestimmen würde. — Man bedenke doch, daß wir offensiv gehen!

recht, wibersinnig, wenn die Reichsarmee nicht dazu beitragen wollte, Wesel, mithin Deutschland zu vetten.

Der Verlust dieser Festung ist wahrlich auch für die Reichsarmee von den gefährlichsten Folgen. Sie wird bis hinter die kahn zurückgeworfen, sobald Wesel verloren ist.

Alles kommt also darauf an, haß die Allierten am rechten Ufer des Rheins mit größerer Harmonie handeln, als se am linken Rheinufer gehandelt haben.

Zweien Einwurfen sehe ich entgegen, welche gegen diese Operation überhaupt, und gegen die Schlacht bei Dulmen ins besondere werden gemacht werden. Man wird sagen: Indem der Graf von Wallmoben und der Feldmarschall von Mollendorf über die Ems gegen Coesfeld und Dulmen vorgeben, geben besonders die Englander bem Feinde, ber an der Dieber - Ems stehet, die rechte Flanke, und segen sich ber Gefahr aus, von der Wefer abgeschnitten zu werden. Auf Diesen Ginmurf antworte ich : Aus guten Grunden habe ich angenommen, daß Pichegru's Armee aus 40,000 Mann bestehe, wovon er 10,000 an die Dieber - Ems betaschirt hat, welche er aber, wenigstens größtentheils, sogleich an sich zieht, als er von unfern ersten Bewegungen Rachricht erhalt; weil er sich nicht stark genug fühlt, mit 20,000 höchstens 30,000 Mann in freiem Felde einer 40,000 Mann starken preußischen Armee die Spitze zu bieten.

Gesetzt aber, Pichegrüziehe jene an ber Niesber Ems stehende 40,000 Mann nicht an sich, sondern wolle der preußischen Armee in der Stellung bei Dülmen nur 30,000 Mann entgegen setzen; so muß man bedenken, daß uns alsbann der Sieg bei Dülmen um so meniger sauer zu stehen kommen wird, und sich hauptsächlich durch folgende Betrachtungen beruhigen:

Der Feind sieht, daß wir ihm bei Dulmen mit unserer ganzen Macht entgegen gehen, und fest ent-

schlossen sind, zu siegen ober zu sterben.

Er kennt die wahre Stärke seiner Armee, die ohns geachtet ihrer Eroberungen, noch keine eigentliche Bataille rangée geliefert hat. Die Möglichkeit, diese

5.00

Bataille zu verlieren, muß bem General Pichegru, einleuchten. —

Unsere ganze Offensiv Deeration dauert vom 18. bis inclusive den 22., also vier Lage. Gewinnen wir die Schlacht, so können wir sogleich starke Detasches menter, ja das ganze Korps des Grafen von Walls moden rechts nach der Vechte detaschiren, mithin alses dasjenige abschneiden, was vom Feinde — zum Behuf einer Invasion, einer Bedrohung unsers rechten Flügels — über die Ems gegangen senn sollte. Pichegrü, der die Möglichkeit geschlagen zu werden, einsieht, sollte alle diese Korps ausopfern und unsern Sieg nur noch vollskändiger machen? — Und welche große Operation können denn die Feinde in der Zeit von vier Lagen aussühren?

Werben wir geschlagen; so verlieren wir alles dasjenige an einem Lage, was wir in unserer Defensive,
in etwas langerer Zeit, verlieren mussen. Es kommt
auf eins hinaus, ob man am Schlagsuß, ober an der Schwindsucht stirbt. — Man stirbt!

Der zweite Einwurf, ben man machen kann, ift: Man wird sagen, daß, da der Feldmarschall bereits am 19. bei Ludinghausen ankomme, er langstens den 20. brauche, bie feindliche Stellung ju refognosciren, und daher schon den 21. angreifen konne. wahr, aber am 20. fommt der Erbpring von hobenlobe, deffen Korps vier ununterbrochen auf einauder folgende Marsche gemacht hat, erst im Lager bei horneburg an, und dieses Korps muß einen Ruhetag haben, wenn man von ihm einen nachbrucksvollen Ungriff verlangen will. Deswegen ift ein Tag jugegeben worden, an dem fich biefes Korps ausruhen, ber Erb. pring die feindliche Stellung refognosciren, und feine Anstalten zum Angriff machen kann. Mir scheint es hochst fehlerhaft zu senn, wenn man im Kriege Dinge, Die Zeit erfordern, übers Rnie abbrechen, b. h. alles übereilen will, ohne eine Sache gehörig angeordnet zu haben. — Ja, da läuft uns der Feind davon, wenn wir so systematisch handeln, wenn wir solche Generale nach der Tablatur sind; aufmarschirt und brauf; frische

Gier, gute Gier, so hore ich taufend tobende Stimmen ausrufen! —

Wenn man vom Angriffe ftarker Posten glicklichen Erfolg erwarten will; so muß Mann und Pferd ausgeruhet und gegessen haben. Ruhig und kalt muß ber General feinen Plan entwerfen, und benen, die ibn ausführen sollen, deutlich erklärt haben. ift er seiner Sache gewiß und entwindet der hand bes Schicksals das Ohngefahr, das sich in die menschlichen Handlungen mischt; alsdann handelt der Feldherr wie ein Wesen hoherer Art, das seinen Plan mit Beisheit entwirft, und mit Kraft ausführt; alsdann verdient derjenige, der so handelt, den Namen eines Feldherrn, eines allgemeinen, eines allgegenwartigen Mannes, ber alle Fälle übersehen und für alle gesorgt hat. — Wenn nun aber auch der Feind unsern Augriff nicht abwartet, besto besser; wir erreichen unsern Zweck, und schonen Menschenblut. — Mir ift derjenige General, deffen Anstalten zu einer Schlacht so imposant, so furchtbar find, daß ber Feind ben entscheidenden Schlag, von dem er zermalmt wird, nicht abwartet, sondern sich auf die Flucht begiebt, die ihn allein retten fann, verehrungswürdiger und größer, als berjenige General, beffen weniger furchtbare Unstalten ben Feind zum 216: warten des Angriffs bewegen, und ber zwar ben Sieg erficht, ihm aber dem blinden Glücke zu banken, und theuer genug erfauft hat. - Zieht fich der Feind am 21. juruct, so muß er auf bem Ruckzuge aufgerieben merden.:

Um diese Materie noch mehr zu erschöpfen, muß ich bemerken, daß während die Hauptarmee zwischen Münster und Osnabrück steht, in ihrem Rücken alle Anstalten zu Fourage Berpstegung, sowohl für die Hauptarmee selbst, als für das Korps des Erbprinzen von Hohenlohe getroffen werden mussen, um beide Armeen auf ihrem Marsche gegen Wesel, dem Fourage Mangel nicht auszusesen. Ich habe sehon vorhin angesührt, daß die Haupt Magazine der Armee, welche bestimmt ist, an der Ober Eins und Ober Lippe zu agiren, in Cassel und Hameln angelegt werden mussen.



Rorps baselbst auf neun Tage Brod empfangen kann, und nach Lippstadt, wo das Korps wieder auf drei Tage Brod empfangen muß, mußte solches nachgefahren werden. Alle diese so außerst nothwendigen Bortehrungen beweisen die Schwierigkeiten, welche mit dieser ganzen Operation verknupft sind. Es ist für das Kommissariat keine leichte Aufgabe, die Armee vom 26. wieder, wenigstens auf drei Tage, mit Brod zu versehen.

Endlich ist noch anzuführen, daß wenn nun auch Wesel glücklich entsetzt worden, solches aufs neue so-gleich mit allen Bedürfnissen versehen werden musse. Also auch darauf muß man denken, und seine Maaßeregeln darnach ergreifen.

Ich betrachte nunmehr ben oben angenommenen ersten Fall, wenn namlich ber Feind mit seinem linken Flügelforps an der Ems, und mit seiner Hauptmacht bei Munfter stehen bleibt. In diesem Fall muß man annehmen, daß ber Feind in ber Gegend von Munfter eine Stellung gefunden, welche er gehörig vorbereitet hat, und in welcher er unseren Angriff abzuwarten ents schlossen ist. Das Korps von 10,000 Mann, welches er bisher an der Nieder - Ems stehen gehabt, deckt feine linke Flanke, indem er es bem Grafen von Wallmoden entgegen sett. Pichegru steht mit der haupts macht von 20,000 Mann bei Münster. Auf unfere Bewegungen am 18., wo der Graf von Wallmos den nach Grewen, der Feldmarschall nach Malen, und ber Erbpring von Hohenlohe nach hamm marschirt; zieht ber Feind das bisher bei Hamm gestandene Korps auf Münster guruck, woselbst alsbann feine Sauptare mee 30,000 Mann stark ist,

Der General Jaurdan bleibt entweder zwischen Dortmund und Lünen stehen, oder er zieht sich auf Haltern zuruck, und nimmt eine Stellung auf dem rechten Ufer der Lippe, und schieft ein bloßes Decasschement nach Ludinghausen vor; oder endlich der Geschement nach Ludinghausen vor; oder endlich der Geschement

. Coale

neral Jourdan erhalt Befehl, fich mit feiner gangen

Urmee bei Lubingbaufen gu fegen.

Wenn der Seneral Jourdan zwischen Dortemund und Linen sehen beidt; so wied das Arpes des Erberingen auf 30.000 Mann versächte, sud marschiet den 19. gegen Unna, resognoseiert den Feind am 20. greift ibn qun 21. au, und schlögt ihn, darauf fommt alles au.

Indessen bleibt der Feldmarschall zwischen Aalen und hamm stehen — Steich nach der Schlacht stofen bie 20,000 Mann, welche dem hobenlohischen Korps gesieben waren, wieder zur Armee des Keldmarschalls.

Der Graf von Ballmoben macht Anftalten, um zwischen Gewen und Rebnen über die Eins ju geben. Diese Anftalten haben aber anfänglich blos ben Bwect: bie Aufmertlamfeit bes Keinbes auf feine linke

Alante feit gu balten.

Schlagt der Erhpring von Do bento de dem Feind an 21, de fucht beier General am 22, die spolichen Elmenborg und Alpenbof zu marschiren; am 22, die Recklingbaufen, an welchem Lage er feine leichen Erupe von die Dorsten poussire; am 24, marschire et die Dorsten, und am 25, die Grudenburg; dier passiret er am 26, die Eppe, und entstet Besch.

Nachdem ber Feldmarschall bereits am 21. Abends von bem Siege bes Erbpringen von hohenlohe benachrichtigt worden; so marschiert er am 22. in das Lager bei Ottmarsbochboli; feine Abantquarbe ruckt bis

Imeleburen.

Der Graf von Mallmoben wird beingend eieucht, zwischen Grewen und Nehnen an irgend einem 
Pumfte über die Ems zu gehen, welches aus dem 
Grunde möglich ist, weil der Keind einen Kluf- auf 
ber Stredte von beinade der Keind einen Kluf- auf 
vo.000 Mann vertheidigen kann. Wenn es dem Grafen von Wallmoden Ernst, und weum sollte es 
him nicht Ernst son? 6 beingt er gewöß irgendwo durch.

Die preufische Armee wartet biefen Uebergang ben 23. und 24. in ihren Stellungen bei Oftmarebochholy und Ameleburen ab, und beschäftigt bloß ben Feind in

ber Fronte.

Ich glaube nicht, baf ber Feind die vollige Entwickelung bei Mandvers abwareten wieb. Gefets aber: Er warte biefe Entwickfelung ab; gefest, ber Graf von Wallmoben fep am 24, und in ber Nacht vom 24, gum 25, glickflich über die Ems gefommen, und be-Feldmarichall werbe bavon jur gehörigen Zeit unterrichtet; fo marfchiet er ben 25. nach Notkeln, und bemächtigt fich ber Untschen beim Upphof.

Es ift nicht mahrscheinlich, daß ber Feind fich bas Beg über ben Ropf gugieben laffen werde. Er wied sich aus biefer gefahrlichen Lage geitig genug heraus, anfänglich binter bie Bechte, und in ber Kolae selbst

binter bie Dffel gieben.

Benn eine Doglichfeit vorhanden fenn foll, bag ber Erbpring bon Sobenlobe biefe fieben auf einanber folgenbe Dariche machen fann, beren Dothwenbigteit besmegen einleuchtenb ift, weil man bem Reinbe teine Beit laffen muß, fich wieber ju feben; fo wirb nicht nur erforbert, bag bie Brob. und Rouragemagen bem Rorps unmittelbar folgen, bamit an biefem erften Bedurfnig tein Mangel entftebe; fonbern ber fommanbirenbe General muß auch über große Gummen Gelbes bisponiren tonnen, bamit man ben gemeinen Dann auf alle Urt unterftugen und aufmuntern tonn. Berpflegung auf biefen Darfchen ift ben großten Schwierigfeiten ausgefest. - Diefe Schwierigfeiten zu beben. ift bie Cache bes Rommiffariats, welches bei allen folchen Entwurfen fruhzeitig genug ju Rathe gezogen werben mußte. Der Generalquartier , Deiffer und ber Intenbant einer Armee find bie beiben Bebel, womit ber fommanbirenbe General bie gange Dafchine gu bewegen perfteben muß.

Ich betrachte nun ben Fall, wenn fich ber General Jourban auf unfere erfte Bewegung, aus ber Stellung zwischen Dortmund und binnen, in bie Stellung zwischen Haltern und Dalmen zurückzieht, und ein fartes Detaftoment bei Kubinghaufen positiet bat. In biefen Falle nimmt ber Erbering von Joben lohe ben 18. fein Lager auf ben jenfeitigen Johen bei

Samm, ober auf bem Brogberg und vereiniget fich mithin an biefem Tage mit der Sauptarmee. Erbpring erhalt von der hauptarmee eine Verstärkung von 10,000 Mann und marschirt den 19. über Gubkirchen, Verhoff nach der Sohe von Separot, indeffen die Armee nit einer Kolonne gegen Ludinghaufen vorruckt, wodurch mithin das bafige feindliche Detafches ment vertrieben wird, und mit der andern Rolonne nach Ottmarsbochholz marschirt, wo das Lager für die Armee genommen wird. Die Avantgarde der Armce geht bis Amelsbuhren vor: den 20. refognoscirt ber Erbpring ber Feind in ber Stellung zwischen Daltern und Dulmen und greift ihn ben 21. an. - Wir nehmen an, daß der Feind geschlagen werde. Erbpring verfolgt seinen Sieg und marschirt Wesel.

Die übrigen Bewegungen erfolgen sodann auf eine ähnliche Art, wie im ersten Falle. Auf eben die Art wird im dritten Fall operirt, wenn der General Jours dan sich mit seinem ganzen Korps bei kudinghausen gesetzt haben sollte. Ich glaube nicht, daß dieser dritte Fall eintreten werde, weil ich es für den Feind zu gefährslich halte, wenn er es wagen sollte, sich im Angesicht von beinahe 60,000 Mann Preußen, mit einem Korps von 18,000 Mann bei Ludinghausen zu setzen und die Schlacht anzunehmen.

Es ist immer meine Gewohnheit gewesen, bergleis then Arbeiten bewährten und einsichtsvollen Freunden zur Prüfung vorzulegen. — Auch diesen Entwurf schickte ich an meine bei der Armee in Westphalen befindlichen Freunde, und bat sie, die sich das Terrain bereits bestannt gemacht haben mußten, mir ihre Bemerkungen mitzutheilen.

So wollte ich mich auf basjenige vorbereiten, was wir an den Ufern der Lippe zu thun haben würden, wenn wir Ordre erhiclten, dahin zu eilen. — Der Friede kam zu Stande, und meine Arbeit war, in so fern, vergehlich gewesen. —

- Lipsile

### Beilagen

# 11

ber zweiten Abtheilung bes zweiten Banbes.

#### Erste Beilage.

Be ng

Frankreichs Wortheil, seine Besitzungen bis an den Rhein auszudehnen, und das linke Ufer dieses Flusses zu der künftigen Grenze der neuen Republik zu bestimmen?

Eine

im Jahr 1793 aufgeworfene und beantwortete Frage.

#### Erfte Beilage.

Ift es Frankreichs Vortheil, seine Besitzungen bis an den Rhein auszudehnen, und das linke Ufer bieses Flusses zu der kunftigen Grenze ber neuen Republik zu bestimmen?

Bu einer Zeit, wo an der Auflosung des wichtigsten militairisch - politischen Problems, das feit mehreren Dezennien aufzulosen mar, ich meine an der allgemeinen Pazifikation Europens, wie ehemals an der Quadratur bes Rreises gearbeitet wird; zu einer Zeit, wo befonders die Frage: wird Frankreich in seine ehemaligen Grenzen zuruck geben, oder wird es an ben Ufern des Rheins die breifarbige Fahne wehen laffen? alle benkende Ropfe beschäftiget; zu einer Zeit, wo Europa in zwei Parteien getheilt ift, Die eine Partei bem machtis gen Frankreich biefe Erweiterung feiner Grenzen unbedingt zugesteht; die andere wünscht, die mächtige Republik mochte mit ihren ehemaligen großen Besitzungen zufrieden fenn; zu einer Zeit, wo diese große Frage im Nationalkonvente selbst noch nicht einmüthig entschieden zu senn scheint; zu dieser Zeit sen es mir erlaubt, über diese große Angelegenheit ein Wort zu sagen.

Nach den drei unglücklichen Feldzügen, welche die kvalisirten Mächte geführt, kann gar nicht mehr die Rede davon senn, die republikanische Partei in Frankzeich unterdrücken, dieses Neich wieder zu einer Monarchie umschaffen, das Haus Bourbon auf den Thron erheben, und Entschädigung der Kriegskosten fordern zu wollen: es kann nur davon die Nede senn, ob der Nationalkondent seine Eroberungen heraus geben wolle, dafern auch England auf alle seine Eroberungen im

\$-00M









reich mit feiner militairischen Grenze eher zu Stande

kommen wird, sals Desterreich.

und dieß ist nicht die einzige Vertheidigungs Linie, welche Frankreich auf dieser Grenze hat. Die
zweite Vertheidigungs Linie stütt sich an Dinant, welches als Festung wieder aus seinem Schutt emporgehoben werden müßte, und läuft über Philippedille, Beaumont, Lequesnoi, Valenciennes, Douan, Lens, La Basse, La Gorgne, Cassel, Bergues, nach Dünskirchen. Vielleicht konnte auch Armentieres mit zu dieser Vertheidigungs Linie gezogen werden. Beaumont aber ist ein äußerst wichtiger Punkt, der neu befestiget werden müßte.

Die dritte Vertheidigungslinie lehnt sich an Charlemont und Sivet, lauft über Marienburg, Chitnan, Avesnes, Landrech, Cambran, Arras, Bethune, St. Venant, Aire, St. Omer, entweder nach Bravelines, oder nach Calais. — Bouchain fann als ein intermediairer Platz zwischen Cambrai und Valenciennes be-

trachtet werben.

Sollten die Feinde Frankreichs den linken Flügel der ersten, zweiten und dritten Vertheidigungs-Linie durchbrechen; sollten sie sich also — welches kaum mog-lich ist — Meister von Calais, Ardres, St. Omer, St. Venant und der ganzen Lys gemacht haben, und sowohl an der Meereskuste über Ambletouse und Bou-logne, als auch über Desürenes und Therouene vordringen wollen; so kann man den linken Flügel der dritten Vertheidigungs-Linie zurück nehmen, solchen bei Etaples an das Meer anseten, und dann die Vertheidigungs-Linie längs der Canche über Montreuil, Hesdin, Frevent, Avesnes le Comte, nach Arras zie-hen, wo sie sich an die eben erwähnte dritte Vertheis digungs-Linie wieder anschließt.

Der linke Flügel der vierten Vertheidigungs-Linie Frankreichs lehnet sich, ohnweit St. Valory und
Capeux, an das Meer an; und diese Vertheidigungslinie geht sodann längs der Somme über Abbeville,
Amiens, Peronne, Ham und St. Quentin, wo ste sich
bei Origny Le Benoit an die Dise anschließt, und an
diesem Flusse bis Etree au pont hinauf geht. Von

diesem Punkt an macht ber Ton Fluß die militairische Grenze. Dieser Fluß entspringt zwischen ka Neuville und Anvillers, zwei Dörfern, die ohnweit Maubert liegen. Da etwas weiter oberwärts die Sarmone entspringt, so muß man von Anvillers an die Vertheidigungs Linie über Sirondelle nach Valmoravy ziehen, und langs der Sarmone, die sich bei Waren in die Maas ergießt, herunter gehen. — Mezieres ist also der rechte Flügelpunkt dieser Vertheidigungs Linie, so wie das Schloß von Suise die Mitte, und Abbeville den linken Flügel deckt.

Diese vier Vertheidigungs Linien wurde man zu erobern haben, che man im Stande senn wurde, in das Herz von Frankreich einzubringen. — Wo ist die Macht, welche diese unübersteiglichen Hindernisse überswältigen kann? Mit dem größten Grund der Wahrheit kann man sagen, daß die französische Republik unüberswindlich bleiben wird, so lange sie sich mit Grenzen begnügt, die unübersteigbare Hindernisse zwischen ihr

und ihren Feinden aufthurmen.

Aus dem Friedenstraktat, welchen Frankreich mit der Republik der vereinigten Provinzen geschlossen hat, scheint zu erhellen, daß Frankreich keinesweges gesonsnen ist, in seine ehemaligen Grenzen zurück zu gehen, sondern vielmehr den kesten Entschluß genommen hat, ihre Grenzen bis an die Maas auszudehnen, also die osterreichischen Niederlande dem alten Frankreich einzusverleiben. Die Artikel des Friedenstraktats, welche auf diese Grenze Bezug haben, sind folgende:

Art. 13. "Die französische Republik soll von "allen den Ländern, die sie nach dem vorhergehenden "Artikel zurück giebt, folgende als eine billige Entschä-"digung behalten:"

a) Das hollandische Flandern, nebst allem am linfen Ufer des Hond oder der Westerschelde gelegenen Gebiet.

b) Die Städte Mastricht, Benloo, und was zu selsbigen gehört, wie auch alle übrigen Länder und Besitzungen der vereinigten Niederlande, welche in Süden von Benloo längs den beiden Ufern der Maas liegen.

Art. 14. In her Stadt und dem Hoffen von Blieffingen foll aussichtiestenderweise, sowohl zu Friese bens als Kriegizitzu, ame franzelische Garmison legen, bis auf den Augendlick, wo beide Narionen hierater auferte einmisterungen werden girreffen aberte.

Art. 15. Der Safen von Blieffingen fou beiben Mationen, mit volliger Greibeit, gemeinichaftlich guge-

boren.

4ct. 16. Im Fall einer Feinbfeligteit von Seiten irgend einer Macht, welche entweder die Nowblifer vereinigten Propingen, ober die frangeriche Routbilt von Getten bes Abeinst oder Geelands angenien folter, foll, es bem frangelichen Gouverneutent erlaubt fe n. Hespung in die Feitungen Bergogenbufch, Erave und Bergen op- joon zu legen.

Arf. 17. Dei dem allgemennen Frieden foll bie frangousche Republik der Republik der vereinigten Probingen, von den eroberten und an Frankreid abgerretenen Kändern, solche Gebiece wieder zurück geden die benjenigen, pon welchen in dem zagen Reutek die Rebe

ift, an Dberflache gleich find,

Art. 18. Die französische Republik foll forkfabren auf inne militarische Weich, mit, eine von bedem Kationen festgesepten Anzabl Truppen, blog wöhrend des jestgen Artege, die Festungen und übeigen Poster zu briegen, deren Bestgeung zur Betrheidigung und Bewahrung des Landes nuglich werd

Art. 19. Die Schuffahrt auf bem Rhein, ber Maas, ber Schelbe, bem Jond, und auf allen Armen biefer Juffe bis an die Sec, foll fur beide Rationen,

bie frangofifche und batavifche, frey fenn,

Diefer Feiebenstichling gewährt in militarieffene und merfanilificher Dinficht ben Franzossen, bem Scheine nach "große Verthalte. Das dem geringsten Anfehen eines Krieges, beitgem fie Vergen- op- zoom, "Vered, herzogenousch, Grave, und ichern daburch ben inten Kingt ihrer Verthaldigungs- eine, welche- von Grave uber Bento, Mafricht, kuttad, Romur, bis Scharlemont over Giver und, Mezieres geht. Das fiedy also Frenkrech in ben volligen Verjie der Mach gefes ben; o ift jebe Operation deutscher Ermen, auf dem Ere rain zwischen der Maas und Mosel unmöglich, so lange die Franzosen nicht wieder von der Maas hinweg gedrängt worden sind. Ja derjenige, der Meister
von der Maas ist, kann sich mit leichter Mühe Meister vom Enssel-Gebirge, und also auch Meister von
der Schiffsahrt auf der Mosel machen. Ohne diese
leste Schiffsahrt ist es aber nicht möglich, vom Mittelrhein aus gegen die Saare vorzudringen, und auf
solche Urt wirkt der Besitz der Maas auf das Kriegstheater zwischen der Mosel und dem Rhein.

Da die Republik der vereinigten Niederlande durch diesen Friedensschluß ganz von Frankreich abhängig oder, mit andern Worten, eine französische Provinz geworden ist; so wird es Frankreich beim Ausbruch eines Krieges nicht schwer fallen, an der Nstel eine Armee aufzustellen, und dann fällt für deutsche Armeen selbst die Möglichkeit hinweg, zwischen Ehrenbreitstein und Wesel oder Emmerich, über den Khein gehen zu können, dasern nicht der französischen Armee an der Msel eine ihr weit überlegene Macht entgegen gesetzt wird.

Wenn bei diesen neuen Verhältnissen der Dinge, Deutschland mit Frankreich Krieg führen, und man glückliche Resultate zu erwarten berechtiget senn soll; so mussen die deutschen Armeen den Feldzug an der Assel zuerst eröffnen, und sich Meister, sowohl von den an diesem Flusse liegenden Festungen, als auch von Gröningen und Coevorden machen, ehe Frankereichs und Hollands Armeen im Stande sind, diesen

Festungen zu Hulfe kommen zu konnen.

Gobald diese Operation einer deutschen Armee im Begriff ist, einen glücklichen Erfolg zu haben, muß eine zweite große deutsche Armee bei Eölln über den Rhein gehen, ein Korps bei Jülich zur Deckung der Gemeinschaft mit dem Rhein stehen lassen, und dann Mastricht belagern, und — erobern. Ich gebe zu, daß diese Unternehmung ein militairisches Problem ist, dessen Auslösung großen Schwierigkeiten unterworfen sein dürste. Mit dem Falle von Mastricht durchschneis det man aber auch die französische Vertheidigungs Lisnie, und trennt die holländische Armee von der franzosischen. Mit der Eroberung Mastrichts gewinnt man zosischen. Mit der Eroberung Mastrichts gewinnt man



Der bie außerorbentlich betrachtlichen Defileen fennt, welche pon ber Eniers und ber Gemon gehilbet merben : mem bie Mittel befannt find, moburch bie franantischen Armeen in ben Stand gelett merben, bad Gerrain mifchen Montmedn, Bonamn und Thionnille an pertheibigen, ber mirb auch eingesteben muffen, baf Diefe Grenze granfreiche von einer außerorbentlichen Starte fen. Benn quch Die Reinde ber frangofifchen Republit Luremburg in ihrer Gemalt haben: fo tonnen fie boch feine nachbrucksvolle Operation gegen biefen Theil ber frantofischen Grente unternehmen. menn nicht in guremburg große Borrathe aller Urt anges bauft find. Luremburg ift ber Brennpunft, pon melchem die Teuerftrablen aufgeben muffen, melche bie Seinbe Kranfreiche gegen Kranfreich fchleubern wollen. Da aber Diefe Reffung menigitene 30 gemobnliche franzoniche Rienes bom Rhein entfernt ift, fo wird eine betrachtlich lange Beit erforbert, ebe jene Rriegsmagggine in Luremburg au einer anfebnlichen Grofe angemachfen fenn tonnen. und indeffen geminnt Kranfreich Beit, feine Bertheibis aunaganstalten auf ber Grenge, gwifchen ber Daas und Mofel, in Ordnung bringen und feine Reinde ges boria empfangen zu tonnen.

Benn nun Diefer Theil ber frantofifchen Grente. auch ohne ben Befit bon guremburg, fchon febr fart ift, fo gewinnt er eine unübermindliche Starte, fohalb ber frangofifche Gengt barauf beftebt, bag gurembura an Franfreich abgetreten werbe. Jebe Dperation beute fcher Urmeen gegen biefen Theil ber frangofifchen Grenge. ift alebann, wo nicht unmöglich, boch mit ben allers arofiten Schwierigfeiten berfnupft, Befest auch , biefe. Urmeen batten am Rhein Dagagine angelegt; gefest. Milich mare eine große, sum Mufbemabrungeort betrachtlicher Magggine fchickliche Reffung: - auf welche Are follten bie Bedurfniffe an Debl, Safer, Den, Strob, Dulver und Rugeln, ber Urmee, welche burch bas Enffel . Gebirge vorructt, nachgefchafft werben, wenn wir nicht Meifter ber Schifffahrt auf ber Dofel find? Gobald Luremburg in ben Sanben ber frantofifchen Republit ift, tagt fich bie Möglichfeit einer Dreration gegen biefen Theil ber frangofischen Grenge nur















ober ein in ber Dabe gelegener tauglicher Dunft, aber aufe neue befeftiget werben. Pfalgburg, bas wegen feiner Lage auf ben Boghefischen Gebirgen fo wichtige Dfalgburg, tonnte vielleicht auch verbeffert merben. La Petite Dierre und Lichtenberg murben ale Rommunifas tions . Duntte gwifchen Pfalgburg und Bitfch su betrachten fenn. Bei Sagenau und Rort Conis mußte man alle erforberliche Reparaturen anbringen. Stras burg fann nicht als eine gu biefer Grenge geborige Reftung betrachtet merben; fie gehort vielmehr gu ber Grenze gwifden ber Queich und ber Comeit. Strasburg und Des fichen jeboch mit ber Bertheibis gunge - Linie, ober mit ber militairifchen Grenge grants reiche, gwischen bem Rhein und ber Dofel, in fofern in Berbindung, als fie bie beiben Bunfte fint, in mels chen Magagine fur Rriegsbeburfniffe aller Urt angeleat merben muffen.

Mürft man einen Blick auf bieft so angeordnete Grenze Frankreichs; so wird man sich überzeugen, daß bie stärften Umnen und die genevollesten Entwürfe der besten militairischen Köpfe an diesen Werten sprischeren Rung scheitern mussen. — Wenn der Rational Konvent und das Komitee de Guerre die Rheingerung die sehe fie eine politisch militairische Sinde, die ihnen nicht vergeben werden fann, und für welche Frankreich wird bligen missen, wenn den die felt geben bei den den den die geleich ietst, doch in diese nicht jetst, doch in den geleich ist.

ber Folge ber Beiten.

Benn Diefe brei Bertheibigungs - Linien, auf Der Grenge gwifchen ber Mofel und bem Rhein, in gebo. rigen Stand gefett fenn werben, und Franfreich in einen Rrieg mit Deutschland, ober mit bem offerreichis fchen Saufe verwickelt wird; fo muffen fich bie franed. fifchen herre feinesweges gwifchen bie Reftungen ber erften Bertheibigunge . Linien feben, und auf eine ftrifte Defenfive einschranten. Bielmehr bin ich ber Meinung. bag ber frangofifche, auf der Grenge gwifchen ber Dofel und dem Rhein, fommanbirenbe Relbberr beim Hug. bruch bes Rrieges auf folgende Art ju Berte geben muffe: 3ch nehme an, bag bie beutsche Armee, bie ihre Magagine lange bem Mittelrbein, von Dapng bis II, Bant. 29



nicher innpartenifche und fachtundige Mann nugs mit uns barin übereinfommen, daß bies Sinrichtung breier Bertriebigungs einien, auf ber Grenz weichen ber Mofel und ben Abein, von selteuer State und von einer weit arcfeten Arftitateit fern wurde, als es

ber Rhein fenn fann.

Wenn bie frangoniche Republit bie ohnmachtigen Churfurften bon Trier und bon ber Dfalt, ben Marg. grafen bon Baben, ben Bergog ben 3meibrucken zc. auf biefer Grenge ju Rachbarn behalt; fo finb biefe Sarften, Die nie unter einen but ju bringen fenn merben, ein Bollwert, eine Schupmehr mehr fur Frantreich, weil niemals, auf ber Grenge grofchen bem Rhein und ber Dofel, eine beutfche Bertheibigungs. Linie ju Stande tommen tann. - Gollte biefe Bertheibigungs . Linie ju Stanbe fommen; fo mußten in ber Linie von Mannbeim über Raiferslautern, Guffel Birfenfelb, nach Bernfaftel ober Trarbach, mehrere beutsche Reftungen angelegt werben. Ber foll biefe Reftungen erbauen? Go lange fie nicht erbauet finba to lange hat Franfreich von feiner beutschen Urmce etmas zu befürchten, beren Magagine am Abein etablirt find, und bie alle ihre Bedurfniffe von biefer Operations . Dafis an, gur Ichfe nachtommen laffen muß. Unenblich greß find bie Schwierigfeiten, welche bie beutschen Armeen bei biefer Operation ju befampfen haben. Warlich bie beutschen Armeen haben biefe. Schwierigfeiten ber Berpflegung in ben Jahren 1793. und 1794 fennen lernen! Die beutschen Armeen merben entfraftet, che fie bie erfte frangofifche Bertheibis gunge Linie erreichen tonnen. Das ift von einem Athleten gu erwarten, ber auf bem Rampfplage, ma ibn fein Gegner rubig und traftvoll erwartet, Athem. los ju Boben fturgt, ebe ibn noch ber machtige Arm berührt bat, ben er nun befampfen foll? If es benn nicht Bortbeil fur ben frangefifchen Uthleten, wenn er feinen beutschen Beguer in einen Buftand verfest, in welchem er, bereits gefchlagen, auf ben Rampfplat tritt? Man berechne boch einmal, wie viele Seftungen bie beutichen Armeen ju erobern haben marben, ebe fie auch nur einen Schritt tief in Franfreich einbrite



bin von frangofischen Eruppen aberschwemmt werben, ebe beutsche Armeen biefer Ueberschwemmung einen nur einigermaßen baltbaren Damm entgegen fegen tonen.
Diese großen Bortheile im Defenifin und Diese.

fib Rriege gewährt jene Brenge bem frangofichen Frei-

aus, fo finben biefe Bortbeile nicht Statt.

Befanntlich hat ber Abein einen fur Frankreichs Grengen fonnezen kauf, und bie die Nagny auswörtes faufende Spipe (angle spillant) ift, als frangssische Grenge berechtet, nichts weniger als vortheilhoft. Jar bie Beschicklichkeite bes Feinbo biese auswärte gebende Spipe burch wohlberechnete Abeinalbergange, obnweit Grodslate, der Schweden Salte und Bachacht, abei gerechte gewehrt bei frangssische Grenge der der gewehrt, so ist der frangsfischen Sexte find geschlagen, und der Keind bestiebt sich auf frangsfischen Berenden, welche volle vorberoften Bereicht gled auch in iene Begenden, welche volle vorbein als erste Berteichigungs. Linie des frangsfischen Sexte find gerteichigungs. Linie des frangsfischen Sexte find Berteichigungs. Linie des frangsfischen Staates angenommen haben, wonn anders der deutschen verschetzt.

2Bill Rranfreich ben Rhein jur Grenge nehmen, fo muß es bie Ufer biefes Kluffes befeftigen. Coblens, bei Rheinfels, bei Bingen, bei Oppenheim, bei Borms, bei Dagersheim und Munbenbeim, bei Speier muffen frangofifche Reftungen erbauet werben. - Diefe fieben neue Reffungen find noch nicht binreis chenb: auch bei Dung, Colln. Bonn und Anbernach muffen frangefifche Reftungen angelegt werben, unb bann muß ber frangofifche Genat, fowohl swifchen ber Maas und Mofel, ale gwifden ber Mofel und bem Rhein, groffe Central Beftungen anlegen, weil biefe neue frangofifche Grenge von Des und Strasburg ben bisberigen Dieberlagen ber Rriegsbeburfnife - au weit entfernt finb. Che nun ber Mbein mit allen biefen neuen Seftungen garnirt ift, fann Franfreich in einen neuen Rrieg mit England und Defferreich verwidelt merben, weil eben ber Kriebensfchluß, ber ben Rhein zur Grenze Kranfreiche beftimmt, einen reifen Reim jum nenen Streite entbatt. Raum merben bicfe

Mbein Teffungen tracirt fenn, ale ber Damon bes Rrieges bie Ractel ber Bwietracht wieber boch empor fchwingt. Das frangofifche Romitee De Guerre, mit fenen neuen Reffungen befchaftiget, verfaumt es, bie eben aligen fchon von Ratur feften Grengen Rranfreiche in mabren Vertheidigungeftand ju fegen. - Unch ift bie Ctaats Raffe Frantreichs ju febr erfchopfe, als bag fie im Stanbe fenn fann, die ungeheuren Ausgaben gu beftreiten, melche bie Erbauung jener neuen Fefinngen, und bie Bieberherfteflung biefer ehemaligen Reftungen erforbern. - Da alfo Franfreich in ber Arbeit, welche feine neuen Grengen befeftigen foll, uberrafcht wird; fo hat es alebann eigentlich gar feine militairifche Grenge. Es ift mabricheinlich, baf Defferreich bie Sehler, bie es in biefem Kriege begangen, einfehen, und bei bem nachft beworftebenden Rriege berbeffern wirb. Mus mebreren Urfachen ift es mabricheinlich, baß Franfreichs Deere in bem nachft bevorfiebenben Rriege, nicht mit bem anhaltenden Enthufigemits fechten werben, mit welchem fie in biefem gefochten baben, weil bei bem großen Daufen ber Enthufiasmus jenen geiftreichen Getranten gleicht, bie alle Rraft verlieren, wenn man fie ber freien guft ausfest. Es ift alfo auch mahrscheinlich, baß Frantreich jene gludtlie chen Refultate, welche es in Diefem Rriege erreicht, nicht jum zweitenmal erreichen wirb. - Inbem bie frangofifche Republit ibre Grengen bis an ben Led und Rhein ausbehnt, legt fie nicht nur ben Reim bes Berberbens in ibre Berfaffung, fonbern auch ben Reim ber Rriege, welche mabricheinlich einige Jahrhunderte hindurch in Europa muthen werden. Durch jene Aus. behnung ber frangofifchen Grenze bis an ben Led und Dibein, wird Deutschlands Ronflitution über ben Saus fen geworfen. Der beutiche Staate - Rorper eriffirt bon bem Mugenblict an nicht mehr, bon welchem bie brei geifilichen Churfurften aufhoren, eine politifche Erifteng ju baben. Wenn von einem Rorper ein Glieb getrenne wirb, fo ift entweber gangliche Bernichtung Die Folge, ober bie mobithatige Datur fest tnorpliche Theile an, und erhalt, obgleich gerftudelt, bas Gange. Beibee, Die Bernichtung ober biefe fnorpliche Unfegung

tonnen nicht ohne fieberhafte Erfchutterungen gu Ctanbe tommen. Bei phyfifchen Korpern nennt man biefe Erfchutterungen ein Bunbfieber, - bei politifchen eine Revolution. Cobald mithin bie geiftlichen Churfurffen ihre politifche Erifteng verlieren, fobalb muß in Deutfch. land eine Revolution entfteben, weil eine anbere Ronfitution gemacht werben muß. Das Ctaategebaube Germaniens ift feiner Grunblage beraubt, es muß entweber gang einfturgen, ober in integrum reffituirt merben; b. h. Deutschland bleibt nicht Deutschland, pher Franfreich muß in feine ehemaligen Grengen guruct geben. Bir tonnen einer langen Reibe friegerifder Jahre entgegen feben, auch bie fclafffe Imagination muß ben langen Leis chengug unferer Cobne und Entel in ber Entfernung meniger Jahre erblicen, unb ibr Bimmern und Bebflagen vernehmen.

Benn ber Rational . Ronvent aus weifen unb maffigen Mannegn beffeht, bie ben mabren Bortbeil ihres Baterlandes bem eiflen Rubme, feine Grengen erweitert gu baben, vorgieben; wenn biefe Danner mit bem Geherblict in bie Bufunft begabt, bas enblofe Ctenb betrachten, in welches fie Franfreich und Deutfchland flurgen, bafern fie auf ibrer Forberung, ben led und Rhein gur Grenge ju nehmen, beffeben; wenn ibr Berg nicht gang unempfinblich gegen Menfchen . Elenb geworben ift; wenn fie nicht felbft von ben Laftern angefteett find, bie fie benen borwerfen, welche fie mit bem Ramen Eprannen befegen; - fo begnugen fie fich, unter ben oben angeführten Berbefferungen, mie ben ehemaligen Grengen Franfreiche. Diefe Benug. famfeit ift ber Bortheil ber neuen Republit, er ift ber Bortheil ber gangen Menfchheit!

Könnte Baubans Seist im National Konvent auffreten! — Bei der Statut der Freiheit wirde er schweren; bag nicht der Leck und Behem, sondern die von ihm beseltigte Linie die wahre, die einzige mistairische Ernng Kranfreichg few.

Ich habe nur von berjenigen frangofischen Brenge gesprochen, welche zwischen bem beutschen Meere und

dem Einfluß ber Queich in ben Rhein enthalten ift. Von der französischen Grenze gegen die Schweiz, gesen Italien und gegen Spanien habe ich nichts erwähnt, weil ich überzeugt din, daß die Weisheit des Konvents Savonen auf immer Frankreich einverleisben wird. Die Hand der Natur, welche das Alpensehirge zwischen Savonen und Piemont durchgezogen, hat dadurch den ewigen Grenzstein zwischen Frankreich und Italien gelegt, den keine menschliche Hand in den vorigen Zeiten hatte verrücken mussen, und in den kunftigen verrücken mußte.

### Unmerfung.

Ein Parifer Blatt vom 25. Februar 1795 fagt: "Das Projett, ben Rhein u. f. w. zur Grenze Frantreichs zu machen, entfernt in ber namlichen Zeit, in welcher wir uns von unfern Grenzen entfernen, ben Brieben von uns. - Diese Politif ist eben so abgeschmackt, als gefährlich. — Unsere Festungen sind unfere natürlichen Grenzen, biefe undurchdringlichen Linien, bie uns gegen ben Ginfall bes gangen, gegen uns hewaffneten, Europa geschütt haben. per Rhein eine beffere Schupwehr als Lille, Maubeuge, Balenciennes, Thionville, Strasburg und ganpau? - Rein! - Diese find die besten Burgen fur unfere Gicherheit. Unfere Vereinigung mit Menschen, Die von uns burch ihre Sprache, Leibenschaften und Meinungen verschieden sind, errichtet in ber Zufunft einen Thron, auf ben sich ber erste Ehrgeizige setzen,

und sich des Hasses ber an Kindesstatt angenommenen Kinder der Republik hedienen wird, um die ganze Respublik zu vernichten. Desterreich hat Frankreich die Niederlande dargereicht, wie der Cențaur Nessus sein vergistetes Gewand dem Halbgotte, der die Centauren besiegte.

## 3weite Beilage.

Wie kann Deutschland gerettet werden? Eine zweite im Jahr 1795 aufgeworfene und beantwortete Frage.

Eine einzige 3bee kann, wenn fle gur Ausführung

fommt, Deutschland vom Untergange retten.

Diese Idee ist: Preußen und Desterreich mussen erklaren, daß sie aus aller Verbindung mit dem deutschen Reiche heraustreten; Desterreich muß seine Raifer Rrone niederlegen, Preußen seinen Churfürsten-Hut.

Wenn biefe Ibee realifirt ift, alsbann fchreiten bie übrigen beutschen Fürsten, namlich bie fachfischen Haufer, Baiern, Wurtemberg, Die naffauischen, Die hohenloheschen Saufer, Balbeck, Sannover und Braunschweig, die beiden Mecklenburg ju der Wahl eines beutschen Roniges, ber ein aus einem biefer Saufer entsproffener Pring von großen Fähigkeiten und noch größern hoffnungen fenn muß, Die drei geiftlichen Churfurstenthumer werden fatularifirt, und aus ihnen bas beutsche Reich (im engern Sinn) gebildet, Stifter Munfter und Denabruck find Bestandtheile bie-Der beutsche Konig mahlt Manng gu bem Gipe feiner Regierung, und ber beutsche Reich84 tag wird von Regensburg nach Mannz verlegt. — Es wird eine beutsche Urmee geschaffen, die im Frieden wenigstens 40,000, im Kriege wenigstens 120,000 Mann fark senn muß. Lindau, Altbrenfach, Philippsburg, Speier, ober, wenn es irgend möglich ift, Germers. beim, Attilas Lager bei Turtheim an ber hart, ber

Schorleberg ohnweit Raiferslautern, homburg ohnweit Zweibrucen, Mont - royal und Tarabach, ein feintellicher Punte im Enffelgebirge, - alle diese Puntes werden zu ftarten Festungen umgeschaffen, die im Kriege, wie im Frieden, mit starten Beschungen und allen Beretheidigungsmitteln verschen find, und die militairis foh Grenze Deutschlands bilben.

Hinter biefen Festungen fantonniet die deutsche 40,000 Mann starte Urmee. — Ist Mapn, die Friebens Neisbenz des deutschen Koilges; so sift Kreugnach oder Kaiserslautern fein erstes Daupsquartier dei den ersten unschein eines Krieges gegen Krauftreich. Die ganze deutsche, wenigstens 120,000 Mann flarte, Urmee versammett sich in biesem Falle theils auf dem Jumberücken, theils auf dem rechten üser der Bade. —

Bon ber Reftung im Enffel Gebirge lauft bie mis litairifche Grenge Deutschlands nach Colln, Raifers. werth und Duffelborf gurud. Die Feftungewerte biefer beiben legten Stabte merben mieber retablirt, unb ber Ronig von Preugen bat Die Grofmuth; nicht nur mit feinem Untheil an Lippftabt, fonbern felbft mit feiner Reftung Befel bem neuen beutschen Reiche ein Befchent gu machen. Lippftabt und Dunfter werben aufe neue befeftiget, und in ben Umfreis Befeld mirb bie Bubricher . Infel gezogen: - Bremen und Samburg find nicht nur beutiche Stabte, fonbern auch beutsche Teffungen, welche auf bem außerften rechten Rlugel ber militairifchen Grente Deutschlands liegen. -Es gebort nicht bieber, wie biefe beibe Ctabte unbe-Schabet ibred Sanbele in Reftungen vermanbelt werben fonnen.

Soll eine Möglichfeit vorhanden fepn, baf biefes beutsche Reich eriftiren tonne; je niuffen fich nicht
um Offterreich und Preugen, auch Aufgland und Frantreich und England muffen fich aller Einwirfungen in
bie innere Berfaffung biefes neum Staates, biefes regenerieten Deutschlands enthalten. Auf ewig germen
von England muß hannover fepn. Ein englischer Pring verbe Churfuft von hannover; aber er entfage
aller Berbindung mie Erofbrittanien. Alles biefe find iedech mir vorlaufige Schingungen ber Dauer ben neuen Deutschlande. Auch unter biefer Gestalt fann Deutschland nicht forrbauera, wenn holdand nicht wieder ein wir filleder freistlichten wird, wenn bie vereinigten Probingen nicht iber Urverfassung, wie sie unter bem ersten der Dennier war, weder erbalten, und wenn sich an biesen regenerieten Freistaat die österreichsichen Riederlande nicht aufchließen. Muß der rechte Fligel Deutschlands durch erweiterte bollandische Republik gebecht werden; so muß sich bei erweiterte bollandische Republik gebecht werden; so muß sich der linke Flügel Deutschlands an die Schweig anlehen.

Bon ber Uebergengung, baß Deutschland unergeben werde, niebergedruct, gebe ich bier une rüber Joern an, wie vielleicht noch einem ebeln Bolle gebolfen werben tonne. — Ich weiß, daß meine Stimme eben so ohnunderig ist, wie mein Urm. — Griechenland ift nicht, mehr, bald wird auch Deutschland nicht mehr fenn, est wird bas Schieffal Pobleus haben. Perugen, Desterreich, Frankreich werben Germanien theilen, und die Geschichte ber fünstigen Iahrhunderte wird feine Germanier mehr neunen. — Uzglückliches beutsches Barerland!

Potebam, im Movember 1795.

# Litterarische Anzeigen.

unil digitus 3772 "> 大学·特别·特别

\$\$1.75 1 mgi 10

See 1 . 1.1 .

1 10: 11:

All I will live it in

रहेशिक्ट्रा स्व १

2000

Zon dem Verfasser vorstehender De em viren find im voris gen Jahre noch folgende zwei Werke erschienen, deren In. halts Anzeige wir hier mittheilen wollen, da sie gewissermaßen mit den De em viren in Berbindung stehen. Es sind solche in allen deutschen und ausländischen Buchhandlungen zu haben:

### Distorisch

Dentwürdigfe Thursday III

Geschichte.

Berfalls bes preußischen Staats

feit bem Jahre 1794

neoft

meinem Cagebuche über ben Feldzug von 1806

bem Dbriften von Maffenbach,

Beneralquartiermeifterlieutenant und Ritter bes-Berbienft & Ordens,

In zwei Theilen.

Mit vier Situationsfarten und Planen.

(Preis 4 Thir. und ohne die Karten und Plane 2 Thir. 12 Gr.)

# Inhalt bes ersten Theils.

König Friedrich II. legt ben Keim zu bem schnellen Untergunge des Staats, weil er seinen nachsten Nachfolger nicht mit liebevoller Achtung zu fich heraufzieht, und die Ere ziehung seines zweiten Nachfolgers dem Trubfun eines franz kelnden Dannes und der Geistesschinache eines Greises anvertraut. - Ronig Friedrich Wilhelms II. Krieg gegen Holland wird durch Familienverhaltniffe veranlaßt, befordert Englands Intereffe, und ift Preußen eber nachtheilig als vor

IL. Band,



bet ber Unvermeiblichkeit ber Gefahr. ? Eife Iben bes ju berlogenben Operationssjand. — Weine Ruckfebr nach Bafe vonlt. Dien Gereiben an ben Derzop v. Brau nich wels; im Anhange bestellen: Belifandige Entwicklung bet Dereu ctonsplants Orice de Betalle, um Art, wie bie Generale nach ibren Ginfichten , Rabigfeiten und Charafteren eingetheilt werden mußten; Organifation der Gefcafte int foniglichen Reife Dauptquartier. - Raite Autwart Des Berjoge. pon Pajewalf über Chariottenburg nach Schlefien tigfeit bes Grafen Soym, Die Mobilifirung ber Armee gu befchleunigen. - Dipverftandniffe mit bem Generallieutenant pon Grawert. - Diefe Migverftandniffe flaren fich auf. - wert abfentliche Rebe in Breelau. - Andunft in Lowen. Meine offentliche Rebe in Breslau. berg. - Reife nach Dreeben. - Sochfte Befchleunigung bes Mariches von bem Bober nach ber Elbe. - Uebergang uber Die Eibe auf feche Quurten - Berrlicher Buftand ber Eruppen, tron ber großen Mariche. - Triumphalifcher Marich uber Die Elbbrude in Dresben. - Stillftand. Mein Rampf in Dreeden, megen Unftellung Des Pringen Louis Ferdinand, ale Suhrer ber Avantgarbe. - Wir marichie ren nach Freiberg. - Pring Louis Ferdinand geht ju einem bohmifchen Grafen auf Die Jago. - Meine Entrute ftung. - Nachbruckevoller Brief , ben ich veraulaffe. - Bit marichiren nicht nach bof, ober Ankunft bes hauvtmanns von Ruffling. - Marich von Chennis nach Jena und Saalfeld. - Betrachtung über biefe Bewegung: ber erfte Cochrit, nelchen wer in diesem Schwage ihm, if auch der erfie Schift zu unferm ilntergang. Das freugen der Schiften in der Jaupkrumer. Maafregelt, volleft getrefe fen werden, es zu verhindern. 33ch trage utcht die Schol der alle diesen involungen entformigenden Schiffen. Mit nach Erfurt. - Meire Befummernif bei Erblidung bes Det. joge. - Geine pholijche und moralifche Abipannung. - Die Konferenzin au z. und 6. Oktober. Die Berzweifung, in welcher ich nach Jena juridtreife. Seneral Grawett und Pflin; Louis Ferdinand tommen mir entgegen. Nar ihnen erlaube ich einen Glied in mein zerfnirsches Gex muth. - Die Rapporte Des Generals Grafen Cauengien. - Borfchlage, welche Der Gurft ju Sobentobe bem Ders joge von Braunid weig am 8. und 9. Oftober macht. Meine Unfichten, meine Quinfche, meine Uhnungen, -Dorgen des 10. Oftobers; Die Ranonabe; der Budfenfpanmer; ber Cod bes Pringen Louis Ferbinand. - Die Prophezeihung in Freiberg ift eingetroffen. - Ich merbe nom Gueften nach Blankenhaun gefender. - Die Art, wie ich empfangen werbe; ich fiebe Chapean bas. - Ich vertheibige mich nicht. - Unterredung mit bem Berjoge auf bem Dar fche von Biankenbann nach Weimar. — Der Derjog in ber Muble ju Mellingen. — Das lager bei Beimar. — Der Ettereberg, und Eckardeberge. - Meine Refognaderinng am er. Oftover. - Ibre, in welcher ich eine Srellung filt bie zweite Armee aussuche. - Meine Besorgniffe wegen bee in



neral Rudel ericeint noch immer nicht; wir find gefchlagen. Antunft bes Generals Ruchel nach unferer vollendeten Mieberlage. - Bergebens will feine Capferfeit mieder gut inachen, mas feine veripatete Anfunft verdorben bat. - Alle gemeine Rlucht. - Betrachtungen. - Drei Urfachen haben ben Berluft ber Schlacht berbeigezogen. - Aufgablung Diefet Urfachen. — Warum ich mich nicht nach Erfurt fluchte. — Die Bermundeten in bem Bauernhaufe ju Ramsta. — Gelbfi. fches uber Stollberg und Quedlinburg merden zwei Lage gewonnen. - Gute Aufnahme ber Eruppen in Quedlinburg. -Schreiben an den Gouverneur von Dagdeburg; an den Dinis fter Grafen Doom; an den General Geufau. - Der gurft erhalt bas Commando über bie gange Armee. - Betrachtungen, Buniche, Soffnungen. - Ihnungen. - Ich gebe mit Courierpferden nach Magdeburg, in ber hoffnung, ben Ronig oder feinen Generaladjutanten noch ju fprechen. - Ankunft am Subenburger Thor. - Unfagliche Unordnung vor und in ber Gradt. — Der Gouverneur empfangt mich mit ben Bor-ten: "Er habe feine Magazine fur Die Armee!" — Bestä-tigte Nachricht von ber Abreise des Konigs. — Nachtheilige Genfation, die badurch verurfacht mird. - Die Armve fann nicht in Dagbeburg bleiben. - Entichluß nach ber Dber ju marichiren. - Anerbnung ber Dariche und ber Berpflegung. - Urfachen, marum wir von Rathenow nicht über Febrbellin, fondern uber Soben Nauen marichiren - Beforgniffe in Reuftadt an Der Doffe. - Berabredung mit bem General Blucher. - Das Projett in Ruppin. - Die ichriftliche Eingabe. - Die an General Bluch er ergangene Orbre. -Eingade. — Die an General Sit in der Arganie Overe. — Geine aufseichende Antreuert, in Jie Ordere wird eineugert auf der Abbe von Schnermart, in Justienberg, in Lyden. — Randver, niedelse der Auft eintwirft, und mit Huffe des Ge-nerals Vi über aussistere mitt. — Durch das vergebirde Marten und den General Vi über vertieren wirt venigseits schaft auf der Studen unweit Franke, und dere Einwehel der Lyden. — Hobe dem Durch Janders. bect. - Der Feind ift in Boigenbura. - Unfere gange Rapallerie, Die mir bei uns haben, beftebt ans 86 Pferben. vallerte, die wir bei uns haben, beliebt ans sch Pferdel.
Man fann ben Keind nicht gefognseiten. — Es wird der Entschufg genommen, sinkt über Erwisig, Schölermark und Die Vorgette. — Die Aatri in Schonemark. — Die Vorgette. — Die Nartouillen. — Ausport des heren von Wolfig. Es bestüde sich sie eine Vorgette des gerd von Preuslau. — Wer marschiten nicht über Meden, jendern über Treuslau, des Brobes wegen. — Der Koch, läfe sich sehen. — Wir deschienun unsern Narich. — Der Portmentat — Mein Jerrhum. — Des Anachteilas Ge-frecht disseits Genslau. — Die Bore von Versilau werden von untern Armen gerfresten. — Der kand ist wieden. von unfern Eruppen verlaffen. - Der Zeind ift Deifter von Penglau. Unfer fallicher Aufritatiff. Die mie Bagger und Murtifrodbragen angeftlien Auere's — Die feinbliche Generalgnarfermeiler vor unferte gront. Des Obiefen hat ist eine Gestellen unfer ver Grafte — Gedelle bes Vereigts bon ben Ereigniffen bes Jahres 1800 juh des annen Werefs.

Ructerinnerungen

an main an n e

bem Obriften von Maffenbach.

(Preis a Athlir. und eine fleinere Ausgabe i Riblir, to Gr.

### 3 n b at 1 h at 1 miles

Aueignungeferift au bie Preußen. - Ueber heinelch, Minn von Preußen, ab Friedrich II. Schin von Preußen. - Vebrod in den Breußen, Grof obein bes Kinder. - Efter Deich von Breußen, Grof obein bes Kinder. - Efter Deich von Breußen, Gro. Obein bes Kinder. - Efter Deich von Breußen, Der Obein bes Kinder von Bertiegen bei der Schiedre und ber Verigen Film bei Bert Dei in fich nicht in. In der Deich von Breußen, und Friedrich II. In werden und feine Schöffung nach feinem Edde. Die Welf und Breußen, bei Friedrich Schonbeffeigung. Friedrich bilder fich bes Throne martig. Ariedrich ber Kandernann. - Kriedrich der Staatsmann. - Kriedrich der Staatsmann.

alles Brogen und Gbein. - Gein Sob.

#### 2 meite Mbtbeilung. numin

Die Lage ber Beit und Preußens nach Friedriche Tobe. - Friedrich II. und Napoleon I. deef die Jahr 1776, 1777, 1778, und die Jahre isop, isof, isor, - Bartleien. - Auch die befen Koniae werden betrogen, eine nachfante Auserdore von Friedrich dem Großen, eine nachfante Auserdore von Friedrich dem Großen. - Be-Einertet in den tonial, preußichen Deuft, und Unterrodungen Friedrich de de Großen mit dem Gerafier.

Third words will

6.75 mills

# Berlags - Bücher

### bes Runft. und Induftrie-Comptoirs

in Umperdam.

The state of the second of the second

(Bis ju Ende bes Sabres 1808.)

Aladdim; ober die Wunderlampe. Ein bramatifches Gedicht in 2 Spielen, von Adam Dehlenschläger. 1808. 8. 2 Thlr. 12 gr

Daffelbe Werk, auf geglättetem Schweizer, Belin. 4 Ehlr.

Ansichten der Hauptstadt des Französischen Kapserreichst vom Jahr 1836 aus Bon Pinkerton, Mercierund E. Kramer. 2 Bände mit Kupfern. 8. 1807 und 1808.
3 Chlr. & gr. (L. 1 Chlr. 16 gr., 11. 1 Chlr. 16 gr.)

Baggesen, Jens, Parthenais oder die Alpenreise. Ein idyllisches Epos in 12 Gesängen. Ganzlich umgearbeitete und mit 3 Gesängen vermehrte Auflage. Mit Kupfern, 12. 1808. Velinpapier. 2 Thir.

Dasselbe Werk auf ord. Papier. 1 Thir. 4 gr.

Carte itinéraire de l'Allemagne. 2e édition, en étui sur toiles de Thlr.

La même sans étni. 8 gr.

5 14 1 2 m

Le Conservateur, Mélanges de Litterature, de Sciences et de Beaux-Arts, 6 Vol. gr. 8. 1807 - 1808, 12 Thir.

Conversations, Lerikon, ober kurzgefaßtes Handwöre terbuch für die in der gesellschaftlichen Unterhaltung aus dem Wissenschaften und Künsten vorkommenden Gegenstände, mit beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der altern und neuern Beit. In 6 Banden komplet. 8. 1809. Broch. 8 Thir, und gebunden 9 Thir. 12 gr.

### Preise ber einzelnen Befte:

I. 1. 12 gr. I. 2. 12 gr. II. 1. 14 gr. II. 2. 74 gr. III. 7. 14 gr. III. 2. 18 gr. IV. 1. 14 gr. IV. 2. 14 gr. V. 1. 18 gr. V. 2. 1 Thir.

\* Cours premier de la Grammaire Anglaise à l'usage des écoles, par Olivier Schilpercort, gr. 8. 1807. 15 gr.

Epître de Chenier à Voltaire. gr. 8. 1808. 4 gr.

- Geneeskundig Magazyn van Ontod en Stiprian Luiscius. I-IV. 1. 2. gr. 8. 1806-1808. 20 Thlr.

Dasselbe Werk ohne den Atlass. 3 Thir,

Der Atlass apart. 3 Thir. 18 gr.

Seideblum en, nebst Proben der Oceania. Vom Berfaßfer der Harthenais (Bagge feu). 8:401808. Mit dem Portrait des Verfassers. Velinpapier. 2 Thy.

Daffelbei Werk auf geglättetem Schweizerz Belin. 3 Shir-

Individualitäten aus und über Maris. Herausgegeben von E. F. Cramer. 8. 4 Pefte. 1806 und 1807: 2 Chir.

(I. 16 gr. II. 16 gr. III. 18 gr. IV. 18 gr.)

ftinéraire de l'Allemagne, avec une carte routière, gr. 3. 1808. relié i Thir. 18 gr. broch. 1 Thir. 12 gr.

Papier de poste relié 2 Thir.

Papier velin, relié en veau. 2 Thir. 18 gr.

Katechismus jum Gebrauch in sammtlichen Kirchen bes Französischen Kanserreichs. Aus dem Französischen übers sest. 2te Auflage. 8. 1807. 10 gr.

## Rupferstiche.

11 77 . 3

Prof. Baggefens Bildniß; gezeichnet von C. Scheffer, gestochen von Vilnn. 4. 16 gr.

Prof. Sprengels Bildnif; geftochen von Bilnn. 4. 46 gr.

Die mediceische Venus; gestochen von Rach dem im Forgel. 4. 16 gr. Musée NapoUmor; gestochen von Forgel. 4. 16 gr.

Dianes gefrchen von Forgel. 4. 16 gr. Jen

and a second contract of the second contract of

1 1 - or de

Die Leiden ich afren. Eine Reife brematifder Bemathe nach bem Englifchen ber Johanna Saillie, von G. F. Eramer. 3 Bande. 8. 1807. 5 Ehlt.

(1. 1 Thir. 16 gr. 11. 2 Thir. 8 gr. III. 1 Thir.)

von Maffenbach (Obrif) Menviren jur Geschichte bes Preuglichen Staats unter ben Regierungen Friedräch Milbelms bes Iweiten und Friedrich Wilhelms bes Orifren: ir Band. gt. 8. 1809. Mit 4 Karfen und Panen. 4 Bhi.

Daffelbe Bert ohne Karten. , 2 Thir. 12 gr.

Die Plane apart. | Ehlr. 13 gr.

von Maffenbach (Obrift) historische Deutwurdigfeiene jur Geschichte des Befalls des Dreubischen Gtaars feit dem Jahre 2734, nehft jeinem Cageduche über dem Felding von 1806. 2 Deile in gr. 8. mit 4 Karten und Planen. 1809, 4 Ohr.

Daffelbe Bert ohne Rarten. 2 Ehlr. 12 gr.

Die Plane apart. 1 Thir. 12 gr.:

el majel; :

von Maffenbach (Obrift) Ruderinnerungen an große Danner. gr. 8. 1809. 2 Chir.

Daffelbe mobifeile Anegabe. 8. 1 Thir. 12 gr.

von Maffenbach (Obrit) bie Lage ber Welt und Preu, feins, feit bem Cobe Friedrich's bes Großen. Ein Fregment aus ben Aucterinnerungen an große Danner. 3.
1809: 12 gt,

#### Mufitatien.

Löffler, Anglaises et Walses pour le Pianoforte. fol. 1807. 12 gr.

Tobil, eind Romances, avec accompagnement de la Guitarre, Flute, ou Violon, fol. 1808, 12 gr.

Mebichnoun und Leila, ein Berfifcher Liebestoman bes Dichami, van E. Eb. hartmann. 2 Theile, g. 1897-1 Eblt. 16 gr.

Demoiren eines Reifenben, der ausruht, von Durend.
Derausgegeben von J. F. von Wener. a Banbe 8. 1308.
2 Dif. 16 96. (A. Thir. 8 gr. II. 1 Chit. 8 gr. )

Brisseau Mirbel, Erläuterung und Vertheidigung seiner Theorie des Gewächsbaues. Französisch und deutsch:

herausgegeben vom Dr. Bilderdyk, Mit 3. Kupf. gr. 8.

### Auch unter dem Titel:

- Brisseau Mirbel, Exposition et Désense de ma Théorie de l'organisation végétale. Publice par le Dr. Bilderdyk. 3. 1808. Avec 3 gravures. 3 Thir. 18 gr.
- Becueil de Pièces officielles, ainsi que de Pièces fugitives, publiées par les Gouvernemens respectifs, ou avec leur assentiment. No 1 et 2. gr. 8.
  - No. 1. Pièces officielles de la négociation de 1806, entre la France et l'Angleterre. 1807. 10 gr.
  - No. 2. Pièces officielles de la dernière Négociation entre la France et la Prusse; le Manifeste de Prusse et la Réponse à ce Manifeste publice à Raris. gr. 8. 1807. 10 gr.
- Roimarus, le Commerce, traduit par Charles de Villz lers. 8. 1808. 6 gr.
- Revue de la Conduite du Prince de Galles dans ses diverses transactions avec M. Jesserys, durant une période de plus de vingt années, gr. 8, 1807. 10 gr.
- \* Roozeboom, Specimen philosophicum de idealismo, 4. 1808. 1 Thir. 12 gr.
- Rudolphi, Prof. K. Asm., Entezoorum, sive vermium intestinalium historia naturalis. Tom. I. cum VI tabulis aeneis (d. h. Naturgeschichte der Eingeweidewürmer, mit 6 Kupfern). 8. maj. 1808. 3 Thlr.

(Der 2te und letzte Theil erscheint Ostern 1809.)

### Shaufpiele,

- Graf Bafil; ein Trauerspiel in Jamben in 5 Acten. 2.
- De Montfort, ober die Folgen des Haffes; ein Trauers spiel in Jamben in 5 Acten. 8. 1808. 12 gr.
- Die zweite Heirath; ein Luftspiel in 5 Acten. 8. 1808.
- Die Dahl; ein Luftfpiel in 5 Acten. 8. 1808. 12 gr.
- Die Probe, ein Luftspiel in g Acten. 8, 1308. 12 gt.
- Ethwald, ober die Folgen des Ehrgeizes; ein Trauerspiel in Jamben, in 2 Theilen. 8. 1808. I Thir. 6 94:

ido : , b : : : in mar, , and in my isob of and i san

\* Dorn Seiffen, Onomatticon poeticum, in primis Virgilii, Horatii et Ovidii, in usum juventutis. gr. 8. 1808. 2 Thlr. 6 gr.

Sprengel, Prof. Eurt, Handbuch der Gestundheit und des langen Lebens, frey bearbeitet nach John Sinctair. Mit Sprengels Bildnis von Vilyn gestochen. gr. &, 1869. 1 Ehlt. 12 gr.

Sprengel, Prof. Curt, Historia rei herbariae (d. h. Geschichte der Botanik). 8. maj. 1808. 2 Vol. 6 Thir. (I. 3 Thir. II. 3 Thir.)

Villers, Brief an Madame Beauharnois über die Begebenheiten zu Lübeck am G. November 1806. zte Austage mit einer Emerkwürdigen) Nachschrift vermehrt. 1808.

Villers, Lettre à Mad. Beauharnois sur les événemens qui se sont passés à Lubeck dans la journée du jeudi le 6 novembre 1806. 3me édit, augmentée d'un épilogne. 8. 1808. 12 gr.

Woß, Prof. E. D., die beiden Jahrhunderte Frankreichs ir Band. 8. 1808. 1 Ehlr. 16 gr.

tribling outle

Auch unter bem Citel:

Parallen von C. D. Bog. it Band.

Wagner, Aug., Grundzüge der Strategie; wissenschaftlich dargestellt. Mit 2 Kupfertafeln. 8. 1809. 16 gr.

## Zur Ostermesse 1809 erscheint im Verlage bes Kunst= und Industrie= Comptoirs in Amsterdam.

Obrist von Massenbach, Memoiren zur Geschichte des Preußischen Staats unter den Regierungen Friedrich Wilhelm III. gr. 8.
2r und 3r Band. (Zu Diesen beiden Banden gehören keine Katen und Plane.)

Prof. C. D. Voß, Frankreichs zwei Jahrhunderte. ar. Band. 8.

Much unter bem Sitel:

Parallelen, von E. D. Boß. 2r Band. \$

ePries Carl Asm. Rudolphif Eutozoorum, sive vefg minm intestinalium historia uaturalis. 2r und letzter Band, Mit 6 Kupfern, gr. g.

Convertations tericon. Erfter Band Nachtrage und Buggiemente von A bis M. 2. Butti Bprengel, Institutiones medicae, Tom. I

### Much unter bem Litel:

Currii Sprengel, Institutiones physiologicaet 2 Vol. Mirfi Cec wohr Segenbart Antentin office in the 3n fun ft.

Die Borderin als Braut and am Putstische, con Dr. Ant. Theod. Hartmann. 2 Bande, mit 9 Kuplera, 20 Auf Schwib- and (geglättetein Velimpapier.

Oer eiste Theil sich unter dem Tiell Erlindungen in dem Reiche der Moden bei den Beneringen, ynn den kontenn Auflagen bis gut Apprinten Trieffeld B. Der der Schalle der Daute Alighieri; metrisch übersetzt von Dr. Kannengierier. Erster Theil: Die Hattee E.

Theil: Die Hatter ge

Sunfe : 3 July fele un Bertage bes Kunfe : 3 July fele Comproire

Bud specification of the control of

illing and a stable in the large of the larg

Materia.

### Materialien

8 11 in

# Studium der Geschichte Preußens

vor und nach bem Kriege 1806, 7 und 8.

d'Alembert an Friedrich II. über die Theilung Pohlens. Eine erfähte Prophezenhung von einem Augenzeugen und Zeitgenosseu der ersten benden Sächsischen Regierungen in Pohlen. 8. 1 Thir.

Wertraute Briefe Aber die innern Verhältnisse am Preuß. Hose seit dem Tode Friedrichs II.

Auf englisch Druckpapier alle 6 Theile 13 Thlr. Auf median Druckpapier alle 6 Theile 11 Thlr. Auf Regist. Schrhp. alle 6 Theile 8 Thlr. 4 Gr. Auf Druckpapier alle 6 Theile 6 Thlr. 8 Gr.

Charakteristik Friedrich Wilhelm III.
und der bedeutendsten Personen an seinem Sofe.
Gesammelt und bekannt gemacht von M. W. Aus dem Französischen überset. 8. 1 Ehlr.

Gebanken über die Aufhebung der Erbunterthänigkeit in Schlesten.

Beplage ju den Reuen Teuerbranden: gr. 8. 6 Gr.

Der Feldzug der Franzosen und alliirten nordischen Bolker im Indr 1806 und 7, berausgegeben von Fr. von Eölln.
1r Band in gr. 4. mit 8 illum. und 2 schwarzen Planen 6 Ehlr.
Derselbe in gr. 8. mit den Planen 5 Ehlr.
Derselbe in gr. 8. ohne die Plane 3 Ehlr.
Die wichtigsten Segenden des Kriegstheaters in 19 Blattern sanber coloriet 3. Ducaten.

In getuschter Manier 13 Ducgten. Ber fich birecte an mich wendet und das Geld (Conv. Muzge) baak an nich frankirt sendet, erhält die verschledenen Ausgaben um i wohlfeiler.

1 1 1 1 1 d 1

### Meme: Feuerbranbe.

Marginalien ju ber Schrift: Vertraute Briefe über die innern Berhaltniffe am Preußischen Sofe, feit dem Lode Friedrichs II. Von bemselben Verfasser hergusgegeben.

st bis 56 heft. 3te Auflage. Mit Rupfern und in allegorischen und Rupfer, Um'chlagen, gr. 8.

3 Tolr. 8 Gr.

Derselben 66 bis 188 heft, ober 2r Bd. 36 bis 6r Sd. 38. gr. 8. 8 Chlr. 16 Gr. Alle 18 hefte 12 Eblr.

Intelligenzblatt zu den neuen Feuerbranden.

Marginalien zu der Schrift: Bertraute Briefe über die innern Berhaltnisse am Preußischen Hofe seit dem Lode Kriedrichs II.

3 Bande. Jeder enthält 46 Nummern, r illum. Kupfer und Bengen gr. 4. Jeder Baud a Ehlt. 12 Dr.

NB. Der Pranumerationspreis & Ehlr. 12 Gr. gilt pro Band noch bis Ende biefes Jahres.

Frieden & pralim in arien. Journal in zwanglosen heften. zr Band in 3 hesten, z Ehlr. 12 Gr.

Intelligenzblatt zu den Friedenspräliminarien. 3 Bände. Jeder Band 2 Thir. 12 Gr. Pränumerations, Preis noch bis Ende dieses Jahrs geltend 1 Thir. 12 Gr.

Gedanken über die Wiederherstellung des Gleichgewichts in Europa,

jur Begründung eines bauerhafteren Friedens, als bisher möglich ges wesen. Von einem Staatsmanne, fl 8. broch. 6 Gr.

Geschichte der Belagerung und Einnahme von Danzig, Mit dem Portrait des Grafen von Kalkreuth und einem Plan von Pantig. 8. brochirt. 1 Ehlr.

### p. Grevenig

unterricht

sup Kenntnis der vorzüglichsten und wichtigsten Abmeichungen der gesetzlichen Porschriften des Code Napoteou von den in den jest abgetretenen Provinzen, und zwar sowohl den deutschen als pohlhischen hieher gultig gewesenen. gr. 8: 12 Gr.

. . P. A. B. von Sinfe

Beschreibung ber Affaire bey Halle zwischen den französischen und einem preußischen Reserves Corps, den 17. Oktober 1806.

Rebst einem Plane ber Stadt und Gegend von Salle und dren Beplagen. gr. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Rriegsscenen seit dem October 1806. Geschichte des Angriffs, der Blokirung und Uebergabe von Glogau. Herausgegeben von E. F. Benkowik. 18 und 28 Heft. 8. brochirt, 12 Gr.

Der Pachter Karl Friedrich Sabin. Ein merkwürdiges Opfer ber Ungerechtigkeit im preußischen Staate. Nebst einem Schreiben an Friedrich Wilhelm III. und Hemer, fungen über den Großkanzler Goldbeck, Kabinetsrath Benme u. s. n. 8. 1 Thir.

Tagebuch der Blockade der Festung Stralsund und deren Folgen.

geführt von einem unterrichteren Augenzeugen bis zum zen April 1807. Nebst einem neuen Grundriß der Stadt und Festung. 8. 12 Gr.

Ueber den mit Unrecht verfolgten Erbadel. Bon einem Patrioten. fl. 8. brochirt 4 Gr.

Dr. F. B. Weber über den Zustand der Landwirthschaft in den preußis schen Staaten, und ihrer Resormen. gr. 8. 16 Gr.

Wien und Berlin in Parallele. Nebst Bemerkungen auf der Reise von Berlin nach Wien hurch Schlessen, mit besonderer hinsicht auf den Feldzug 1807 2c. Ein Seizenstück zu der Schrift: Vertraute Briefe über die innern Verhältnisse um Prausi Hose. Mit Kupfern von Venzel und 4 Holzschnitten von Gubig, inclusive des Umschlags und 3 illuministen Blättern von Geißler. gr. 8.

Aus Belinpapier 4 Ehlr. auf Schreibp 3 Thir. 8 Gr. auf Drucko. 3 Thir.

Daffelbe Buch in tl. 8. mit 2 Rupfern 1 Shir. 12 Gr.

- 111

# Livres françois sur le même sujet traduits de l'Allemand.

d'Alembert à Frédéric II.
sur le demembrement de la Pologne.

Prédection accomplie d'un contemporain témbin oculaire des
deux premiers gouvernemens Saxons en Pologne. 8. 1 Thir.

Lettres confidentielles sur les relations intérieures de la Cour de Prusse depuis la mort de Frédéric II. T. I, H et III. 2. 4 Thir.

Recueil de traits

lll. et de plusieurs personnages marquants de sa cour.

Tirés de Lettres et de conversations familières et publiés par

M. W \* \* \* 8. 1 Thir.

Tisons d'Hercule,

on Fragments pour servir de supplément et de suite aux Lettres confidentielles sur les relations intérieures de la Cour de Prusse depuis la mort de Frédéric II. Gahier I — XII.

Avec figures. gr. 8. 8 Thlr.

Vienne et Berlin, mis en parallele. Observations faites dans un voyage de Berlin à Vienne par la Silésie.

Ouvrage qui sert de supplement aux Lettres confidentielles sur les relations intérieures de la Cour de Prusse depuis la mort de Frédéric II, par F. de C — n. Enrichi de deux gravures en taille-douce par Penzel, de quatre gravures en bois

par Gubitz et de trois estampes culuminées par Geisler, gr. 8. broché, 2 Thir. 12 Gr.

NB. Wer für 15 Athle. von diesen Büchern: zusammen himmt, erhält selbige, gegen baare Zahlung in Conventions, Münze, für 10 Athle. bep

Seinrich Graff,

... 11,00

# Memoiren

a u c

# Geschichte des preußischen Staats

unter

ben Regieruigen Friedrich Wilhelm II. und Fredrich Wilhelm III.

W o n

dem Obristen von Massenbach, Generalquartiermeister-Lieutenant und Nitter des Verbienst-Ordens.

Erfter Banb.

Mit brei Planen und einer Charte.

Amsterbam, im Verlage des Kunst, und Industrie. Comptoirs.

1809.

art tell



count/

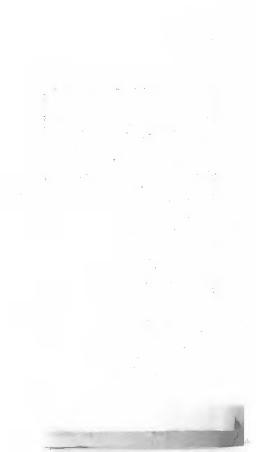

P 1 ler Time Pl. III. Villers to Sa Tlmoy Brauer Mayirecour John artin Hans Bionni omtoir. in Amsterdam.

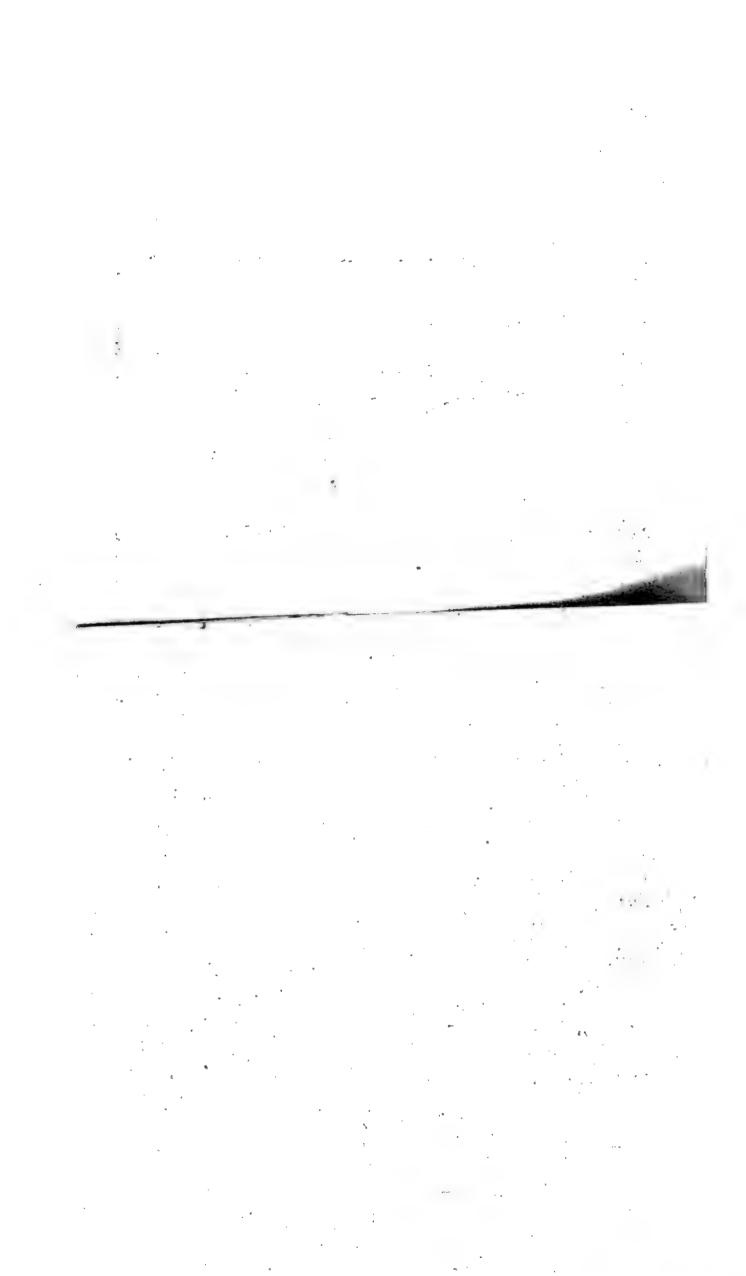

Pi Ver Trme Pt. III. Tlmoy Heiltz de Maurup Minecourt Jussecouri Rosay Vaverau Bassu omtoir; Amsterdam. in

Dig way Googl















